

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

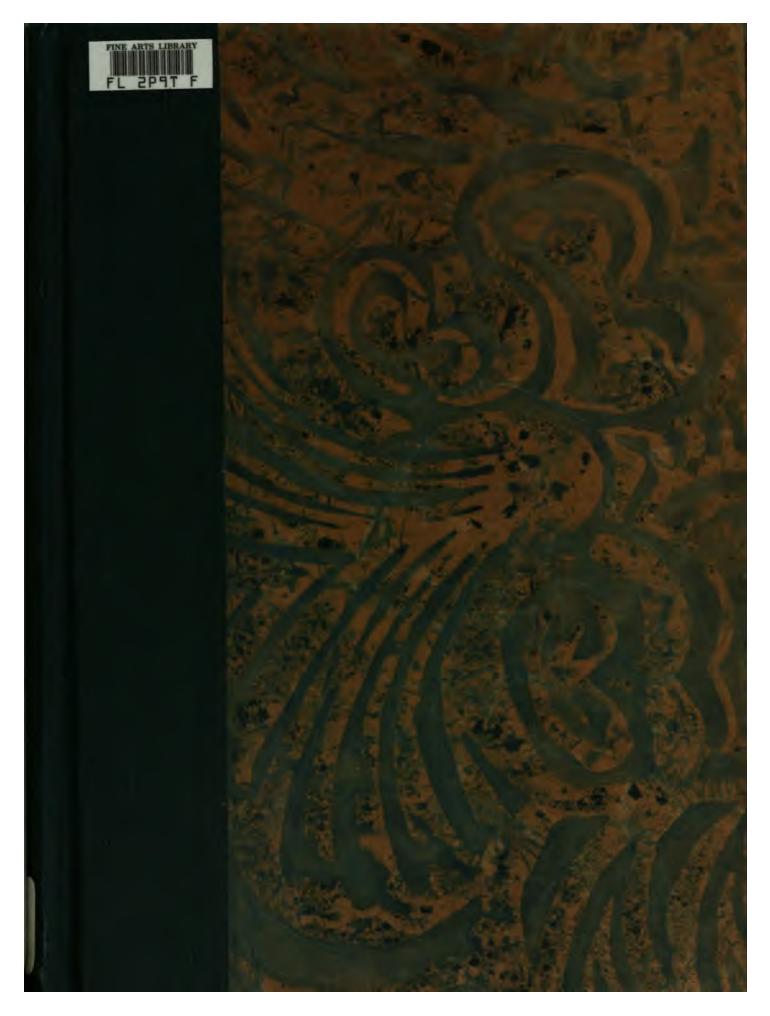

FA 483-37-

TRANSFERRED TO

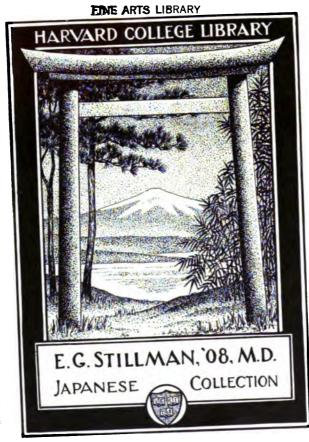

29. Stelman

• · • •

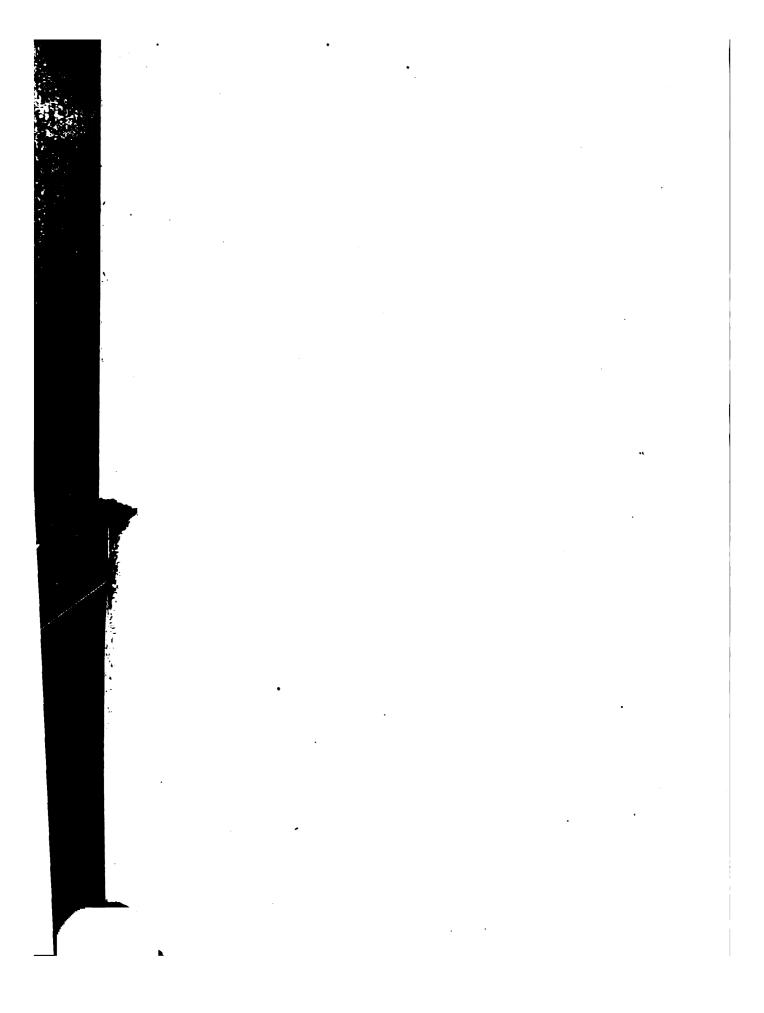

# KUNST UND HANDWERK

TN

JAPAN.

ERSTER BAND.

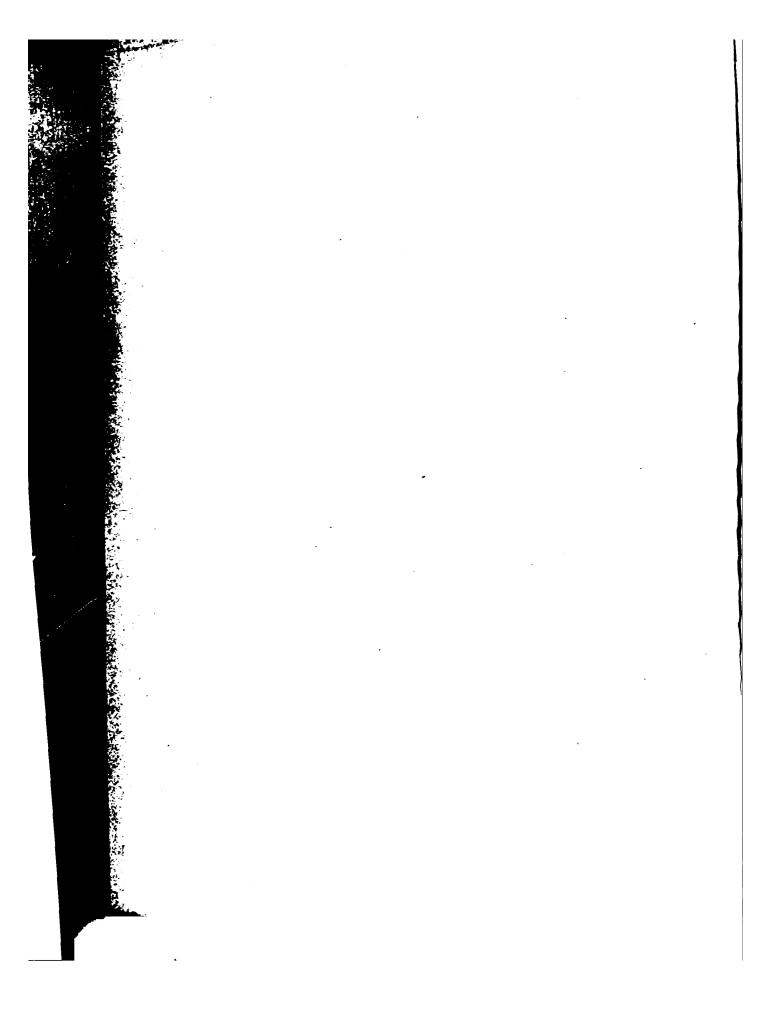

# **KUNST**

C

und

# HANDWERK

in

# JAPAN

von

# Dr. Justus Brinckmann

Director des Hamburgischen Museums für Kunst und Gewerbe.

Erster Band.

Mit 225 Illustrationen.



BERLIN.

R. Wagner, Kunst- und Verlagshandlung. 1889.

FA 465,302.5

FA 483.37

# HARVARD FINE ARTS LIBRARY, FOGG MUSEUM

HARVARD COLLEGE LIBRARY GIFT OF ERNEST GOODRICH STILLMAN 1940

# **HERRN**

# AUGUSTUS W. FRANKS

C. B. F. R. S. F. S. A.

IN FREUNDSCHAFTLICHER VEREHRUNG

**GEWIDMET** 

VOM

VERFASSER.

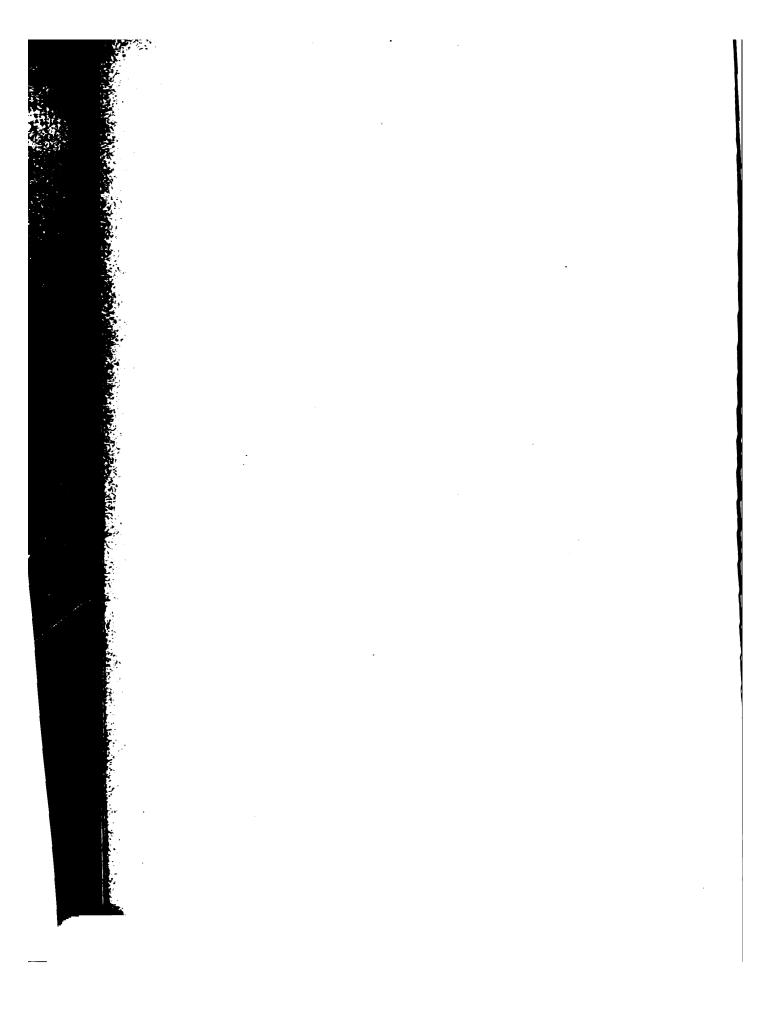

# VORWORT.

enige Jahrzehnte nur sind vergangen, seitdem das japanische Inselreich nach Jahrhunderten der Abgeschlossenheit sich den Völkern des Abendlandes wieder geöffnet hat. Diese kurze Zeit hat genügt, nicht nur einen schwungvollen Handelsverkehr zu entwickeln, sondern auch einen Austausch höherer Ordnung. Das Abendland hat den Japanern die wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften, welche es vor dem Reiche des Mikado voraus hatte, die Grundzüge seiner Gesetzgebung und Verwaltung dargebracht und darüber hinaus begonnen, mit seinen gesellschaftlichen Bräuchen und Sitten auch deren äußere Erscheinung in der Tracht, im Hausrath, in der Baukunst an die Stelle der nach der Vorväter Brauch in Japan üblichen Formen zu setzen. Als Gegengabe für diese unermesslichen Spenden aus unserem Culturerbe empfingen wir aus dem Lande des fernsten Ostens neue künstlerische Anregungen, welche auf dem Gebiete des Kunstgewerbes und der decorativen Künste von weittragendem, nachhaltigem Einfluss sein werden.

Drohte dem Abendlande in Folge des Raubbaues, welchen es mit zunehmender Hast auf seinem kunstgewerblichen Acker betrieb, eine Auszehrung seines historischen Nährbodens, so öffnete sich ihm durch die japanische Kunst ein Blick in eine neue Welt, welche noch nicht verlernt hatte, aus dem ewigen Jungbrunnen aller Kunst, aus der Natur zu schöpfen. Um so belebender mußte dieser Blick wirken, als im Abendlande längst schon auf anderen Culturgebieten durch

VIII Vorwort.

Dichtung und Wissenschaft innigere Beziehungen des Menschen zur Natur sich gestaltet hatten, und die kunstgewerbliche Production sich diesen Einflüssen nur deswegen entzogen hatte, weil sie bei der üblichen Modewirthschaft rascher ihre Rechnung fand, wenngleich auf Kosten ihres Kapitals.

Der erfrischende und heilsame Einflus, welchen die Kunst Japans auf die technischen und decorativen Künste des Abendlandes zu üben berufen erscheint, würde aber ausbleiben, wenn wir den kunstgewerblichen Raubbau auch auf die japanischen Vorbilder ausdehnten und Japanisches nur ebenso nachahmten, wie wir uns selber nachzuahmen uns gewöhnt haben. Bei Vorwürfen und Formen, welche einer uns völlig fremden Cultur entsprungen sind, würde deren Abnutzung und Verknöcherung nur um so rascher eintreten und es schließlich nur eine abgelegte Mode mehr geben.

Muss vor der einfältigen Nachahmung hier wie überall eindringlich gewarnt werden, so wird andererseits das wahre Verständniss der geist- und poesievollen Kundgebungen des japanischen Schönheitssinnes und Naturgefühles in ihrem tiefinnerlichen Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwickelung und dem gesammten geistigen Leben dieses merkwürdigen Volkes zeigen, dass eine Nachahmung so fest im nationalen Boden wurzelnder Gebilde auch im besten Falle nur eine rein äußerliche bleiben müßte, weil an diese Gebilde Vorstellungen sich knüpfen, die unserem Volke fremd sind. Je mehr jedoch diese Einsicht sich klären wird, desto sicherer wird sie uns des Weiteren einen neuen Weg eröffnen zu neuem Studium und Erfassen der Natur, zu neuer Verarbeitung neu gefundener Natur-Motive, zur Wiedereinkehr in unsere eigenen volksthümlichen und poetischen Ueberlieferungen. Nicht in exotische Fernen wird das Studium Japans unsere Schritte lenken, sondern zu einem frischen und fröhlichen Erfassen eigenen Besitzes, den wir nur verkannt und verzettelt hatten, zu einem Wiedereinpflanzen des kränkelnden Stammes unseres Kunsthandwerks in den gesunden Nährboden unserer heimischen Natur und Volkessitte.

In dieser Ueberzeugung und in dieser Absicht ist das Buch geschrieben worden, welches hiermit der Oeffentlichkeit übergeben wird.

Entsprungen ist dasselbe aus den Bemühungen des Verfassers, den Anschauungsstoff der seiner Leitung unterstellten öffentlichen Sammlungen nach jeder Richtung hin nutzbar zu machen, den in der japanischen Kunst sprudelnden Quell des Lichtes so allseitig zu erschließen, wie es bei unserer noch sehr jungen Bekanntschaft mit japanischen Dingen erreichbar war.

Um jener Absicht und diesem Zwecke zu genügen, musste nach manchen Richtungen hin über den engeren Kreis der kunstgewerb-

Vorwort.

lichen und technischen Schilderungen hinausgegriffen werden. Das japanische Kunstgewerbe mußte in seinem Zusammenhang mit der Landschaft, mit der Pflanzen- und Thierwelt, mit der Religion und Geschichte, mit den Sitten und dem täglichen Leben der Japaner, mit der Baukunst und Malerei des japanischen Volkes geschildert, der überaus reiche Schatz der Motive der japanischen Zierkunst mußte auf seinen poetischen und historischen Inhalt geprüft und klargelegt, der weitreichende Einfluß der chinesischen Kunst, der geringfügige des Abendlandes mußte nachgewiesen werden. Nur in diesem Zusammenhang konnte das japanische Kunsthandwerk in seiner ganzen Tiefe und ursprünglichen Schönheit zum Verständniß gebracht werden.

Indem der Verfasser dieses Ziel verfolgte, durfte er hoffen, dass seine Arbeit auch neben den in den letzten Jahren erschienenen Werken über Japan selbstständigen Werth erlangen werde. J. J. Rein hat in seinem trefflichen Buche "Japan" unsere geographischen, naturgeschichtlichen und technischen Kenntnisse von Japan auf Grund seiner im Lande selbst gesammelten Erfahrungen gründlich verarbeitet. Louis Gonse hat in dem Werke "l'Art japonais" die Kunst und das Kunstgewerbe Japans geist- und begeisterungsvoll gewürdigt. William Anderson hat in seinem großen Werke "The pictorial arts of Japan" die Geschichte der japanischen Malerei von ihrer technischen und historischen Seite auf gelehrte und vorurtheilsfreie Weise erörtert. Zahlreiche Einzelforschungen Anderer haben unser Wissen nach den mannichfachsten Richtungen hin vertieft und bereichert, und gleichzeitig mit dem Erscheinen dieses Buches bietet S. Bing in Paris der gesammten Welt durch seinen auch in deutscher Ausgabe erscheinenden "Japanischen Formenschatz" einen äußerst reichen Anschauungsstoff, welcher Allen, denen die Anschauung der Urbilder abgeht, die vielseitigste Erkenntniss japanischer Formen und Farben zu vermitteln geeignet ist.

Hat Rein, soweit das Kunsthandwerk in den Rahmen seines Buches fiel, dasselbe vorwiegend hinsichtlich der heute geübten Techniken behandelt, hat Gonse das Kunsthandwerk Japans vorzugsweise unter ästhetischen Gesichtspunkten betrachtet, und hat Anderson die Malerkunst, welche im Mittelpunkt des japanischen Kunstlebens steht, besonders in ihrer historischen Entwickelung dargestellt, so versucht das vorliegende Buch, neben der technischen, ästhetischen und historischen Würdigung des japanischen Kunsthandwerks auch den intimen Zusammenhang der Erzeugnisse und Motive desselben mit der Natur des japanischen Landes und mit der japanischen Volksseele in eingehenderer Weise klarzulegen, als dieses bisher von anderer Seite geschehen ist.

Wendet der Verfasser sich mit diesem Versuche an die Gebildeten aller Länder, so richtet er sich zugleich an unsere deutschen Künstler und Kunsthandwerker mit dem Wunsche, das ihnen dieses Buch ein Wegweiser werden möge, nicht blos zum Verständnis japanischer Eigenart, sondern auch zu fruchtbringendem Schaffen, damit Japan ihnen mehr bedeute als eine modische Laune und in die deutschen Werkstätten ein heller und warmer Lichtstrahl aus dem Lande der ausgehenden Sonne belebend eindringe.

Hamburg, den 1. Oktober 1888.

Justus Brinckmannn, Dr. j.



Die Bucht von Sagami mit der Insel Enoshima und dem Fuji-Berge.

# Die Natur Japans.

In der vulkanischen Inselwelt, welche, von den Aleuten unter dem 55. Grad nördlicher Breite bis zu den Inseln Java und Floris, 10 Grade südlich vom Aequator, den Stillen Ocean im Norden und Westen umkränzt, bildet das Kaiserreich Japan ein über 450 Meilen langes, von dem asiatischen Festlande durch den nördlichen Theil des chinesischen Meeres und das japanische Meer geschiedenes langgestrecktes Glied, das sich in vier großen und Hunderten kleiner Inseln von Formosa bis zur Südspitze Kamschatka's, vom 24. bis zum 51. Grade nördlicher Breite ausdehnt. Die Hauptinsel Hondo bildet mit den im Südwesten sich anschließenden großen Inseln Shikoku und Kiushiu als

Oyashima oder Alt-Japan von Alters her den Nährboden der eigenartigen Cultur Japans. Das nördlich belegene Yezo war wie die südlicheren Riukiu-Inseln für diese Cultur nur insoweit von Wichtigkeit, als ihre Bevölkerungen und Naturerzeugnisse den Gesichtskreis der Japaner mit neuen Vorstellungen bereicherten. Die Kurilen

BRINCEMANN, Kunst und Handwerk in Japan.



Fächer mit dem Fuji-Berge.

zwischen Yezo und Kamschatka und die entlegenen Bonin-Inseln im Stillen Ocean sind als neuere Erwerbungen bisher ohne Einfluss auf die Cultur des Stammlandes geblieben.

Die Küstenentwicklung der japanischen Inseln ist im Verhältniss zu ihrer Größe eine sehr ausgedehnte. Namentlich die dem Ocean zugewendete Küste des südlichen Hondo und die westliche Küste von Kiushiu sind buchtenreich und nicht minder die Ufer des zwischen diesen Inseln und Shikoku belegenen, seichten, aber an der Ebbe und Fluth des Oceans theilnehmenden Mittelmeeres, dessen zahllose, zum Theil mit Kiefern bewachsene Eilande an die landschaftlichen Bilder norwegischer Skären erinnern. Steilküsten sind im Allgemeinen häufiger als flache sandige Gestade.



Kiefern-bewachsener Fels in stilisirten Wellen. Muster eines Frauenkleides.

Weniger gegliedert und auf weite Strecken flach ist die vom japanischen Meer bespülte ausgebauchte Westküste von Hondo. Dies und die lange Herrschaft nördlicher rauher Winde im Winter erschweren in jener Richtung die Verbindung mit dem Festlande. Da auch das Meer zwischen Kiushiu und der chinesischen Küste oft von gefährlichen Stürmen erregt wird, gewinnt die vom Festlande sich nach Süden, der nördlichen Küste Kiushiu's entgegenstreckende Halbinsel Korea große Bedeutung für die Beziehungen der Japaner zu den älteren Culturvölkern des Festlandes.

Der reichen Küstengliederung entspricht auch ein reicher plastischer Aufbau der japanischen Inseln. Nur im Unterlauf der wenigen großen Flüsse breiten sich bedeutendere Ebenen aus, und ein fast beständiger Wechsel von Berg und Thal beschränkt den ebenen cultivirten Boden einschließlich der bebauten Terrassen aut kaum ein Achtel der ganzen Bodenfläche, ein Verhältniß, dessen Bedeutung klar wird, wenn man ihm gegenüber hält, daß das Acker-, Gartenund Weinland Deutschlands einen vierfach größeren Bruchtheil der gesammten Bodenfläche einnimmt.

Im Allgemeinen folgen die Züge der japanischen Gebirge der Längenausdehnung der Inseln. Trotz ansehnlicher Gipfelhöhen wirken sie jedoch nicht völkerscheidend, denn der Verkehr wird durch verhältnifsmäßig niedrige Pässe vermittelt. Die höchsten Erhebungen sind vulkanischen Ursprungs und bilden nur selten lange und hohe Kämme, während die von den vulkanischen Bildungen durchbrochenen und überlagerten Urgesteins - Massive meist nicht hoch ansteigen.

Ueberall begegnen uns Spuren vulkanischer Thätigkeit. Hunderte von Berggipfeln, darunter fast alle über 2000 Meter Höhe, wurden im Lauf der Jahrtausende durch die vulkanische Arbeit aufgebaut. Noch jetzt sind auf Hondo zwei Vulkane, je einer auf Kiushiu und auf Iwogashima, zwei auf kleinen Inseln im Süden der Bucht von Yedo, eine größere Anzahl auf Yezo in Thätigkeit.

Sanfte Bergformen herrschen
vor. Ewigen Schnee
und Gletscher findet man nicht, doch
tragen viele Gipfel
bis spät in den
Sommer hinein ansehnliche Schneefelder, die sich schon
Anfangs October
erneuern.

Ein dichtes Netz von Flüssen und flachen Seen überzieht das überaus wasserreiche Land; zahlreiche Bäche und Wasserfälle erhöhen den Reiz der Gebirgslandschaften. Obwohl sich große Stromsysteme in Folge der Kleinheit der Inseln nicht entwickeln konnten, sind die Flüsse, deren längster etwa dem Main zu

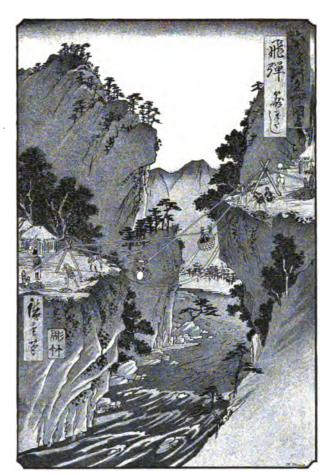

Thal des Masuda-gawa in der Provinz Hida. Reisende werden in Körben über die Schlucht befördert. (Nach einem Farbendruck.)

vergleichen ist, trotz ungleichen Wasserstandes, wechselnder Sandbänke und starken Gefälles, von großer Bedeutung für den Binnenverkehr.

Das Klima der japanischen Inseln wird geregelt durch ihre Lage im nordöstlichen Gebiet der Monsun-Winde, warmer feuchter Süd- und Südwestwinde im Sommer, kalter rauher Nord- und Nordwestwinde im Herbst und Winter. Die klimatischen Extreme, welche



Blühender Mume-Baum im Schnee über geborstener Eisfläche. (Blau gefärbtes Handtuch.)

das der Herrschaft dieser Winde mit unterworfene Gebiet des benachbarten Festlandes kennzeichnen, werden aber für Japan durch Meeresströmungen gemildert, welche seinen Küsten die in südlicheren Breiten angesammelte Wärme ausgleichend zuführen. Japans Golfstrom, der Kuro-shiwo "Schwarze Strömung", beginnt zwischen den Philippinen und Formosa, umfließt die Riukiu, gabelt sich und umfaßt die japanischen Inseln mit zwei Armen, deren mächtigster nordostwärts an der Südostseite der drei großen Inseln entlang strömt und im weiteren Verlaufe die Westküste Nordamerikas bestreicht.

Diesem Golfstrom Japans entgegen wirken von Norden her kalte, aber weniger mächtige Strömungen, deren Wirksamkeit sich auch auf die Flora und Fauna des Inselreiches erstreckt. Wie der Kuro-shiwo den Zusammenhang mit der tropisch-indischen Formenwelt vermittelt, so überbrücken die in den Nordmeeren entspringenden Strömungen in

Gemeinschaft mit dem Monsun die Unterbrechungen zwischen Kamschatka, dem Amurlande und den japanischen Inseln.

Die Abschwächung des Einflusses der Monsune durch die Meeresströmungen bewirkt in Japan kühlere Sommer und mildere Win-



Bambus im Regen. Stichblatt, Bambus in Gold und Schwarz, Regen in Silber auf einem Grund von mattem Kupferroth.

ter, als sie die Länder westlich vom gelben und vom japanischen Meer den Monsunen verdanken. Durchweg sind die Niederschläge weit beträchtlicher als dort; sie vertheilen sich über das ganze Jahr, sind aber besonders häufig in der warmen Jahreszeit. Zwei Hauptregenzeiten eröffnen und schließen den Sommer. Die erste fällt für das mittlere Japan in den Juni, - ihr folgt der eigentliche Sommer, wo unter dem wechselnden Einfluss von Sonnengluth und häufigen Regenschauern ganz Japan einem ungeheuren Treibhause gleicht, in dessen feuchtwarmer Luft die Pflanzenwelt eine wundersame Ueppigkeit

entwickelt und selbst einzelne Gewächse der tropischen Zone gedeihen. Nach der zweiten niederschlagsreicheren Regenzeit zu Ende September haben die Nord-Monsune wiederum ihre Herrschaft erstritten, — aber sie wehen noch nicht rauh; der Himmel ist heiter und die Luft mild. Auf einen schönen Herbst, dessen Vollmondsnächte den Dichter begeistern, folgt ein im Allgemeinen trockener, klarer aber doch milder

Winter. Dies gilt vorzugsweise von den Küsten des Stillen Oceans, wo der Schneefall nur unbedeutend ist, während in den Gebirgen und auf der Seite des japanischen Meeres oft grosse Schneemengen fallen und lange Zeit liegen. In den milderen Landstrichen ruht die Vegetation nie so völlig wie bei uns; im Februar schon verkündet die Blüthe der Mume-Bäume das Erwachen des Frühlings, aber noch haltenNachtfröste bis in den März hinein die Vegetation zurück, bis im April die warmen Südwest - Monsune

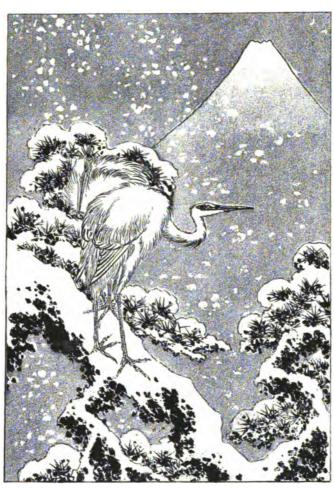

"Die drei Weißen": der Fuji, Kraniche und Kiefer im Schnee. Aus den Hundert Fuji-Landschaften des Hokusai.

einsetzen und wieder reichliche Regenmengen über das Land ergießen.

So schließen die Jahreszeiten mit großer Regelmäßigkeit Jahr aus Jahr ein ihren Kreislauf. Die Gleichmäßigkeit des Klimas hat wieder eine solche der Ernteerträge im Gefolge. Die Ernten Japans sind sicherer als in allen anderen Ländern unter gleicher Breite.



Von umwölkter Höhe herabstürzender Wasserfall. Entwurf für Lackmaler.



Blühende Kirschbaumzweige. - Schablone für Zeugfärberei.

## Die Pflanzenwelt.

ohe Sommerwärme, über das ganze Jahr vertheilte, in der wärmsten Jahreszeit besonders ausgiebige Niederschläge und ein fruchtbarer Boden haben mit den Meeresströmungen und vorherrschenden Windrichtungen zusammengewirkt zur Vereinigung einer überaus mannichfaltigen, gattungs- und artenreichen Flora, in welcher neben den Japan ausschließlich eigenen Formen solche des tropischen Indiens, des chinesisch-mandschurischen und des sibirisch-europäischen Festlandes gedeihen. Dank den tropischen Regenmengen erreicht das im Landschaftsbilde, im Haushalt und in der Kunst Japans so bedeutsame Bambusrohr im mittleren Japan noch eine Höhe bis zu 20 Meter während einer einzigen Vegetationszeit, obwohl der Umstand, dass die größten Arten hier nie zur Blüthe kommen, bekundet, dass hier nicht ihre eigentliche Heimath ist. Eine Fächerpalme, Bananen und eine Cycas-Art gedeihen freilich nur mehr in Folge der Cultur bis zur Bucht von Yedo und nur ausnahmsweise höher im Norden, und ebenso verdankt die herrliche Lotospflanze ihre weite Verbreitung nur der Cultur im Gefolge des Buddhismus.

An die heisse Zone erinnert auch der verhältnismässig große Artenreichthum der Holzgewächse. Der japanische Laubwald ist nicht wie derjenige des gemässigten Europas aus wenigen geselligen Arten zusammengesetzt, sondern aus einem bunten Gemisch verschiedenartiger Bäume und Sträucher auf allen Altersstufen, zwischen denen mannichfache Schling- und Kletterpflanzen und auf Bäumen lebende Farren Bilder des tropischen Urwaldes wachrufen. Ebenfalls nach wärmeren Himmelsstrichen weist die Verbreitung mehrerer Arten von Kürbispflanzen, welche die mächtige Schneedecke des Winters in den nördlichen Gegenden vor dem Erfrieren schützt.

Im Gegensatz zu so vielen fremdartigen Formen begegnen uns andere, welche den japanischen Inseln mit dem ganzen nördlichen Waldgebiete des alten Festlandes gemeinsam sind. Der Königsfarren, das Leberblümchen, der Sauerklee, das Milzkraut, der Sieben-

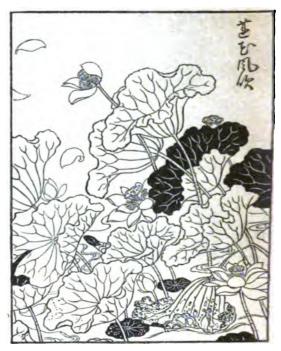

Lotos im Winde. (Aus einem alten Kräuterbuch.)

stern, das Maiglöckchen, süß duftend wie bei uns, bringen uns Grüße aus dem heimathlichen Walde; das Studentenröschen, das gemeine Fettkraut, die Moosbeere, die Preißelbeere und der Sumpfporst aus dem deutschen



Löwenzahn.

Moore; der gemeine Löwenzahn, die bocksbärtige Spiräa, die Bachbunge und das gemeine Braunheil von den heimischen Wiesen, und das schwimmende Laichkraut und der Wasserstern bedecken dort wie bei uns die stehenden Gewässer.

Ein inniger Zusammenhang der Vegetationen besteht zwischen Japan und China und,

aller Wahrscheinlichkeit nach, auch mit dem für die Wissenschaft erst jetzt erschlossenen Korea. Erklärt sich dies aus der Ueberbrückung

des Meeres durch Strömungen und Winde, so hat man für die auffällig nahe Pflanzenverwandtschaft Japans mit dem nord-amerikanischen Waldgebiet östlich des Missisippi nicht eine Einwanderung von Gewächsen des letzteren als Grund angenommen, sondern den Umstand, daß in beiden Gebieten verwandte günstige Verhält-



Cycas.

nisse einer Reihe von Gewächsen das Ueberleben jener Eiszeit gestatteten, welche auf der nördlichen Halbkugel die unter dem Einfluss des früher dort herrschenden gleichförmigeren, wärmeren und seuchteren Klimas entwickelte Flora der Tertiärzeit verdrängte oder vernichtete.

Auffällig in der japanischen Flora sind die vielen Vertreter der

Familie der Hydrangeae, zu denen die als Zierpflanze bei uns eingebürgerte Hortensia gehört, die Camellien, die großen Magnolien, mehrere kletternde holzige Leguminosen, der Reichthum an Senecio-Arten, die Fülle der Lilien, von welchen sechzehn Arten, ein Viertel aller bekannten, in Japan wild wachsen; endlich zahlreiche und häufig vorkommende Aster-, Pyrethrum- und Chrysanthemum-Arten, deren üppiges Gedeihen und prachtvolle Farben sie auf den Ehrenplatz unter den Pflanzenmotiven der japanischen Kunst erhoben haben.

Die vielen aromatischen Sträucher und Kräuter, vorzugsweise der Lippen- und Korbblüthler, welche die Flora des europäischen Mittelmeeres auszeichnen, fehlen in Japan. Auch die Filzbildung auf den Blättern wird nur wenig beobachtet, wogegen zahlreiche Arten eine auffällige Neigung haben, weißund buntgefleckte Blätter zu erzeugen, eine Eigenthümlichkeit, welche die japanischen Gärtner auf das Erstaunlichste weiter zu entwickeln verstanden haben.

Wie so viele Bestandtheile seiner Cultur bezog Japan auch die wichtigsten seiner Nutzpflanzen aus China. Wie für letzteres Land wurde Reis das Hauptnahrungsmittel,



Panaschirte Passionsblume.

Thee das vorwiegende Getränk, wurden Hanf und Baumwolle neben der Seide die wichtigsten Gespinnst-Stoffe. Nur den Tabak und die Kartoffeln verdankt Japan seinen Beziehungen zu den Europäern.

Die Unterschiede der Beschaffenheit des Bodens, seiner Höhenlage, seiner Befeuchtung und Erwärmung haben innerhalb des pflanzengeographischen Gebietes der drei großen südlichen Inseln des japanischen Reiches verschiedenartige Vegetations-Gruppen geschaffen, deren Eigenthümlichkeiten sich zum Theil auch in der Naturdarstellung der japanischen Künstler widerspiegeln. Die durch den salzigen Seewind und den Sandstaub beeinflusste Flora des Dünensandes begreift eine Anzahl von Gewächsen, welche wie die meisten Strandpflanzen entweder mit tiefdringenden Wurzeln sich fest an die Erde klammern und nur wenig über den Boden erheben, oder sich durch fleischige saftreiche Blätter auszeichnen. Namentlich ein Rosenstrauch mit großen rothen, wohlriechenden Blüthen und ansehnlichen Hagebutten und ein Wachholder von bizarrem Wuchs

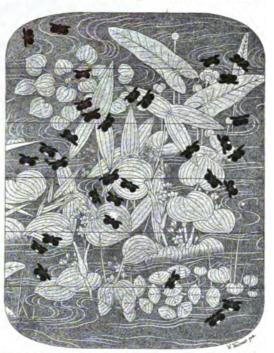

Sumpf-Pflanzen mit Leuchtkäfern. Sechstheiliges Medicinbüchschen in Goldlack, bemalt auf schwarzem goldgesprenkelten Grunde in verschiedenen Goldtönen, Werk des Kosiku.

sind an den nördlichen Küsten sehr verbreitet. Wo die Düne genügenden Halt bietet, gedeiht auf ihr auch die genügsame Schwarzkiefer (Pinus massoniana), die in den Strandbildern uns so häufig begegnet.

Die geselligen Haidekräuter fehlen in Japan
und damit auch das Vegetationsbild unserer Haiden und Moore. Die vorkommenden Charakterpflanzen letzterer sind auf
wenige Stellen des Landes,
zumeist auf Berggipfel beschränkt. Dagegen entwickelt sich eine eigenthümliche Vegetation in
dem schlammigen Wasser
der Reissümpfe und ähn-

licher stehenden Gewässer. Eine Anzahl der auffallendsten und verbreitetsten Formen, mehrere Arten des Pfeilkrauts, Sagittaria sagittaefolia und pygmaea, Alisma Plantago, die Monochoria vaginalis und eine Wassernuss, Trapa bispinosa, sind beliebte Vorwürfe der japanischen Ziermaler, welche diese Pflanzen sowohl einzeln wie zu Vegetationsbildern vereinigt, und von der niederen Thierwelt der Sümpfe umschwirrt mit Vorliebe darstellen.

Die japanische Mummel, Nuphar japonicum, und die Nymphaea tetragona sind gleichfalls beliebte Vorwürse, jene wie sie ihre gelben Blüthen und aufgerollten Blätter kräftig über die Wasserfläche emporhebt, diese mit ihren schwimmenden Blättern und weissen, unserer Seerose gleichenden Blüthen, beide häufig begleitet von

den schönen Stelzvögeln der Sumpfgewässer, dem großen Silberreiher vor allen.

Die unfruchtbaren und trockenen, bis zu 300 Meter aufsteigenden Hügel, zwischen welche der Ackerbau sich in engen Thälern und Mulden eingenistet hat, sind mit lichten Waldungen krüppelhafter Kiefern, mit Adlerfarren und niederem Gebüsch bestanden. Viele der

schönsten Zierbüsche unserer Gartenanlagen, Deutzien und Azaleen, die japanische Aucuba und die duftende Gardenia prangen hier im bunten Gemisch mit Trockenheit liebenden Gräsern, Kräutern und Farren. Im Vorsommer grünt und blüht hier Alles; zu dem

Harzgeruch gesellt sich der Blüthenduft und das Schleifen und Zirpen unzähliger Cicaden von den Stämmen und Aesten der Kiefern herunter zu dem Summen und Schwirren honigsammelnder Insecten.

Eigenthümlicher noch ist das Vegetationsbild der japanischen Waldwiesen Hara, welche in den verschiedensten Höhenlagen, von 100 bis zu 2500 Metern die Berge umgürten und aus einem überaus bunten Pflanzengemisch bestehen. Hara hat keine dichten Graspolster wie unsere Wiesen. In buntem Wechsel reihen sich auf ihr zahlreiche Arten von Gräsern, Kräutern und Halbsträuchern sowie einige Farrenkräuter ziemlich locker an einander. Frauengewand aus weißem Atlas, bemalt Neben alten Bekannten unserer Berg- in bunten Farben mit den "sieben Blumen wiesen oder Ziergärten begegnen uns eigene von Hoitzu herausgegebenen Entwürfen dieses Meisters.) Charakterpflanzen der Hara, von denen

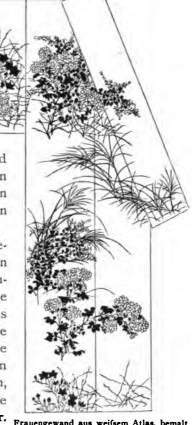

des Herbstes." Nach Körin. (Aus den

viele Lilien und Schwertlilien mit ihren großen weißen, gelben und blauen Blüthen, die Kikiyo (Platycodon) mit ihren großen blauen Glockenblumen und die Hagi-Sträucher (Lespedeza) mit ihren weißen Schmetterlingsblüthen zu den Lieblingen der japanischen Maler und Färber gehören, welche nie ermüden, die Pracht der blumenbestickten Hara auf den Gewändern der japanischen Schönen erblühen zu lassen, und mit jenem freien wechselvollen Nebeneinander schönblühender



In den die Hara durchfurchenden Thälern setzt sich den Bachufern entlang von oben herab der Baumwuchs des Waldes fort. Dieser findet hier Schutz gegen Stürme und gegen die im Herbst über die Hara fliegenden Brände, welche der Bauer entzündet, um mit der



Die sieben oft zusammen abgebildeten Hara-Pflanzen sind: Kikyo, No-Kiku (Astern), Susuki-Gras, Hagi und drei Baldrian-Arten, darunter eine goldgelblütende Patrinia:

Pflanzenasche den Boden zu düngen, Brände, die schon vor tausend Jahren ein japanischer Dichter beklagte: "Brennet doch heute noch nicht das Feld von Kasuga nieder, denn die holde Geliebte wandelt dort heute mit mir."

Der japanische Laubwald - Hayashi - kommt in verschiedenen Höhen vor, von der Meeresküste bis zur oberen Baumgrenze; seine üppigste Entwickelung erreicht er zwischen 600 und 1000 Meter Höhe. Sein schon erwähnter Artenreichthum ist so groß, dass eine Aufzählung aller seiner Bewohner wohl die Hälfte der ganzen Flora ergäbe. Eichen, Buchen, Hainbuchen, Ahorne, Birken, Rosskastanien, Magnolien, Walnüsse, Ulmen gehören zu den hervorragendsten Bestandtheilen des blattwechselnden Laubwaldes in dem mittleren und nördlichen Japan; in dem wintergrünen Laubwald des Südens herrschen lorbeerblättrige Eichen, Camellien, Ilicineen und andere immergrüne Bäume und Sträucher vor. In beiden Waldgebieten kriechen und klettern schlingende Spindelbäume, Hy-

drangeen, Sumachbäume, Magnoliaceen, Wistarien und Akebia-Arten an den bemoosten alten Stämmen und den Felswänden empor, winden sich von Baum zu Baum und erhöhen durch ihre Blüthen wie durch ihr buntes Herbstkleid die Farbenpracht des Waldes. Diese Vielgestaltigkeit wird noch erhöht durch eine Anzahl von Nadelhölzern, welche theils als ansehnliche Bäume zwischen den Laubbäumen zerstreut auftreten, theils als geschlossener Nadelwald in verschiedenen Höhen. Die Schwarz-

kiefer (Pinus Massoniana) und die Rothkiefer (Pinus densiflora) sind die verbreitetsten Nadelbäume; beide bilden häufig lichte Nadelwälder an den Meeresufern und auf den trockenen Hügeln. Erst in einer Höhe von 500 bis 1000 Metern ist die Heimath der schönsten, werthvolle Nutzhölzer liefernden Nadelbäume, der japanischen Cryptomeria, des Hinoki (Chamaecyparis obtusa) und anderer Cypressenarten, welche geschützte Thaleinschnitte und Mulden lieben. Noch höher hinauf ist die Region der Tannen und Lärchen, darüber, im Allgemeinen von 2000 Meter aufwärts die Zone des Knieholzes, deren aus hochnordischen und alpinen Pflanzen gemischte Flora mit den kalten Monsunen und Meeresströmungen aus dem östlichen Sibirien und Kamschatka ein- und durch Thalwinde bergangewandert ist.



Reis. Eisernes Stichblatt. Werk des Masatsune.





Sperlinge, vom Reisfeld aufgescheucht durch eine Vogelklapper. In naturfarbener Seide gesticktes Mittelstück einer rothseidenen Fukusa.

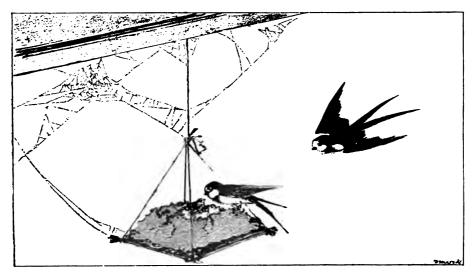

Schwalbennest am Dachbalken eines Hauses.

### Die Thierwelt.

ie Verwandtschaft der Landfauna Japans mit derjenigen Nord-Chinas, Koreas und der Mandschurei deutet auf vorgeschichtliche Landverbindungen in derselben Richtung, welche in geschichtlicher Zeit der Strom der altchinesischen Cultur über die koreanische Halbinsel zu den Japanern eingeschlagen hat. Im Allgemeinen entspricht der Habitus der Landbewohner Japans demjenigen der Landfauna Europas. Unter dem halben Hundert Arten der Säugethiere finden sich, abgesehen von acht Flossensäugethieren, eine Affenart, zehn Arten von Fledermäusen, von denen zwei fruchtfressende nur im Süden vorkommen, acht Arten von Insektenfressern (Maulwürfe und Spitzmäuse), drei Arten wilder Bären (zwei braune Landbären und der gelegentlich vom Norden nach Yezo verschlagene Eisbär), eine Art Dachs, drei Vertreter des Hundegeschlechts (der Fuchs, ein Wolf und der Tanuki, ein eigenthümlicher Obstfuchs), mehrere Marder und Wieselarten, die Fischotter, eine Anzahl Nager (Mäuse, Ratten, Eichhörnchen, Hasen), ein Wildschwein, eine Hirschart und eine der Gemse verwandte Berg-Antilope.

Die unregelmäsige Bodengestaltung und die Kleinheit der terrassensörmig angelegten Reisselder haben neben einem ausreichenden Angebot von Handarbeit die Verwendung des Viehes zu Spanndiensten von jeher eingeschränkt. Da auch die von Alters her



Junge Hunde.

übliche Art der Düngerbereitung des Viehdüngers entbehren konnte und die durch den Buddhismus beförderte vegetarianische Lebensweise des Volkes den Genus des Fleisches warmblütiger Thiere nahezu ausschloß, den Genus von Milch, Butter und Käse nicht einmal kannte, hat die Viehhaltung niemals große Ausdehnung gewonnen. Rinder und Pferde fanden daher im alten Japan nur zum Tragen von Lasten und zum Reiten Verwendung; durch die neuen Sitten wächst aber auch der Verbrauch von Rindfleisch und damit geht das Land einer Umgestaltung seiner ererbten Wirthschaftsweise entgegen. Der Esel ist schon in älterer Zeit aus Korea, die Ziege wahrscheinlich erst durch die Holländer und das Schaf erst in jüngster Zeit vom Festlande eingeführt worden; es gedeiht aber nicht und hat daher ebensowenig wie die Wolle Bedeutung im japanischen Haushalt gewonnen. Die in mehreren Spielarten vorkommenden Haushunde und Hauskatzen haben sich im täglichen Leben nicht den breiten Platz erobert wie bei uns.





Shika-Hirsch aus rother Bronze mit Einlagen von Silber und Gold. Oese von einer Schwertscheide.

Die Vogelwelt Japans umfast nach der neuesten Uebersicht 365 Arten, wovon 75 der Insel Yezo eigenthümlich sind. Die das eigentliche Japan bevölkernden 190 Arten sind theils zugleich über einen großen Theil des alten Festlandes verbreitet, theils nur wenig von den Arten des letzteren unterschieden; andere reihen sich der durch ihre Fasanen ausgezeichneten Fauna Nord-Chinas an.



Metallener Ring eines Schwertgriffes (abgewickelt).

Unter den die japanische Landschaft bevölkernden Vögeln fallen mehrere Stelzvögel, der große und ein kleiner Silberreiher vor anderen auf. Der erstere folgt schaarenweis furchtlos den Arbeiten des Landmannes in den Reisfeldern, aus deren lieblichem Grün sein schönes weißes Gefieder im Sommer auffällig hervorleuchtet. Viel seltener ist die einzige Storch-Art und der unter allen Vögeln am meisten dargestellte, dem Japaner als Sinnbild langen glücklichen Lebens heilige Kranich.

Auch die mit 56 Arten vertretenen Schwimmvögel, Möven am Strand, wilde Gänse und Enten auf den Binnengewässern, den Teichen und Schlosgräben der Städte tragen durch ihr häufiges und massenweises Vorkommen auf charakteristische Weise zur Belebung der Landschaft bei.

Fasanen sind in vier Arten über das ganze Land verbreitet; die häufigste Art, der grüne Fasan, läst im Sommer seinen Ruf überall im Blumenseld der Hara erschallen, im Winter sucht er Schutz im Röhricht der Flususer und Reisgräben. Von anderen Hühnerarten sinden sich Wachteln weit verbreitet in größerer Menge, Schneehühner auf den höchsten Berggipfeln, Birkhühner nur auf Yezo.

Unter den Singvögeln finden sich nur wenige gute Sänger, — ausserordentlich häufig der die Stelle unserer Nachtigall auch in der

Dichtkunst einnehmende Unguisu - Cettia cantans. In den Gärten und Tempelhainen, in den Hügellandschaften und im Gebüsche der Bergwaldungen läst er seinen sanften flötenden Sang erschallen, in den wärmeren Lagen schon als erster Frühlingsbote, im Nachsommer, wenn er dort verstummt, noch nahe den Schneeschrammen im Hochgebirge. Auch ein Rothbrüstchen, ein Blauköpfchen, unser deutsches Goldhähnchen und mehrere Meisenarten, darunter die Sumpfmeise, zahlreicher noch die @ Finken und eine unserer Feldlerche nahestehende Lerche, sowie mehrere Drosselarten



Reiher im Sumpf. Stichblatt aus gelber Bronze, mit Einlagen aus Silber (Reiher und Seerosen), Gold (Schnäbel, Beine, Augen, Staubfäden), Silberbronze (Blätter) und Shakudo (Pupille). Ciselirt von Mitsuhiro nach der Zeichnung des Yoki.

bevölkern Busch und Wald. Ueberaus häufig in Städten und Ortschaften, in Schwärmen über den Reisfeldern und im Dickicht der Bambusgebüsche finden sich Spatzen derselben Art wie unser Feldsperling. Bachstelzen erscheinen zu Zeiten schaarenweise auf den freien Plätzen von Tokio. Die Rauchschwalbe ist wie bei uns zum Mitbewohner des Hauses geworden, und ebenso sind die Raben stehende Gäste in Städten und Ortschaften. Staare und eine sehr häufige Taubenart ziehen sich im Winter in die Gebüsche in der Nähe der Wohnungen. Dann sucht auch der Tobi, eine Art Gabelweihe, auf den Dünger- und Kehrichthaufen nach Abfällen; im Sommer aber folgt er seinen edleren Verwandten, den Falken und Adlern, in die Berge nach.

Häher, Elstern, Kukuk, Spechte, Eisvogel und Wiedehopf sind von europäischen Arten im Gefieder nur wenig oder gar nicht zu BRINCKMANN, Kunst und Handwerk in Japan.

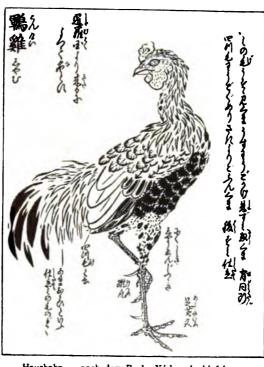

nach dem Buche Yé-hon-sha-hò-fukuro. Anfang des 18. Jahrhunderts. Die Beischriften geben die Farben an.

Hachiman geweihten Tempel gehalten.

unterscheiden, gleichen ihnen auch in der Lebens-Papageien finden sich nicht, ebensowenig Laufvögel, und auch der so häufig abgebildete Pfau ist der japanischen Fauna fremd und erst am Ende des sechsten Jahrhunderts als kostbarer Ziervogel aus China eingeführt.

Da Eier in der täglichen Nahrung des Wohlhabenden nicht fehlen dürfen, ist die Hühnerzucht entwickelt. Mehrere auffallende Spielarten, so die schönen langgeschwänzten Phonix-Hühner, sind in jüngster Zeit aus Japan zu uns gelangt. Tauben werden in großer Zahl in den Hainen der dem Gotte

Falken werden zur Jagd auf Reiher und Wildgänse, Cormorane zum Fischfang abgerichtet.

ie Reptilien spielen in der Thierwelt Japans keine auffällige Rolle. Sieben von den dreissig Arten, - drei Schildkröten und vier Schlangen sind Bewohner wärmerer Meere, die von dem Kuro-shiwo

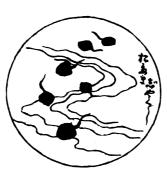

Froschlarven. Zeichnung für Lackmalerei.

den Südküsten zugeführt werden. Schildkröten, eine essbare Trionyx-Art und eine von ihrer europäischen Verwandten nicht wesentlich verschiedene Emys bewohnen die süßen Gewässer. Die landbewohnenden Schlangen sind in sechs. Arten vertreten, von denen die größte, eine graugrüne Natter, über anderthalb Meter lang wird. Eidechsen finden sich drei, von Fröschen und Kröten acht, darunter mehrere auch in Europa verbreitete Arten — u. A. der essbare Wasserfrosch und der Laubfrosch.

Fremdartiger sind die Molcharten, ein kleiner weit verbreiteter und die seichten Gewässer der Gärten bevölkernder Triton mit zinnoberrothem Bauche, ein als Heilmittel gegen allerlei Krankheiten verspeister Gebirgsmolch und der merkwürdige durch von Siebold entdeckte, träge und unförmliche Riesensalamander, welcher die fliesenden Bergwasser der Insel Hondo bewohnt, aber auch dort zu den Seltenheiten gehört und in nicht ferner Zeit ausgestorben sein wird.



Meerfische. - Aus einem Buche kunstgewerblicher Entwürfe von Isai.

Von außerordentlicher Bedeutung ist der Fischreichthum des Meeres und der Binnengewässer für die Ernährung des Volkes. Flüsse und Seen sind mit Forellen, Karpfen, Welsen und Aalen bevölkert und in den Meeren wechseln, je nach den Strömungen der Luft und des Wassers, Fische des indischen Oceans und des malayischen Inselmeeres im Sommer mit massenhaften Zügen von Bewohnern nördlicher Meere während des Winters. Diesen Verhältnissen ist es zu danken, daß der Fischreichthum des japanischen Meeres größer als der irgend eines anderen Theiles des Weltmeeres, daß seit unvordenklichen Zeiten ausgiebigster Fischfang betrieben werden konnte, ohne daß ein Erschöpfen dieser Nahrungsquelle bemerkbar geworden wäre.

Auch die Insectenwelt ist reich vertreten, und auch in ihr finden sich neben zahlreichen Formen, welche sich über das benachbarte

Festland durch das nördliche Europa verbreiten, andere auffallende Formen der Tropenwelt.

Die Krustenthiere des Meeres stehen an Mannichfaltigkeit der Arten nicht hinter den Fischen zurück. Wie dem Meere der durch die Languste (Palinurus) vertretene Hummer, so fehlt der Fluskrebs den süßen Gewässern des eigentlichen Japan, welche dagegen von mehreren Arten zum Theil sehr häufiger Krabben bevölkert sind, die in Ufer-



Süfswasserkrabben im Schilt. Muster für Lederpressung.



Von Mollusken der japanischen Meere sind schon über 1200 Arten beschrieben, theils hochnordische, durch die kalten Strömungen herbeigetragene Arten, theils, und zwar in weitaus größerer Artenzahl zugleich Bewohner der warmen südlichen Meere, theils solche Arten, welche sich in allen Theilen des nordöstlichen Monsun-Gebietes bis zur Küste Kaliforniens finden. Von großer Bedeutung als Nahrungsmittel sind mehrere Venusmuschel- und Seeohr-Arten, sowie eine Anzahl von Kopffüslern, Octopus, Sepia, Loligo und andere. Ein seltener, riesenhafter Megateuthus steht auch in Japan in dem Ruse, Menschen in seinen Umstrickungen zu tödten.

Die Seeigel sind in 26, die Seesterne in 12 Arten vertreten, unter denen auch der in der deutschen Ost- und Nordsee gemeine Asterias rubeus. Holothurien — Trepange — werden auch von den Japanern gegessen, mehr aber noch zur Ausfuhr nach China gesangen und getrocknet.

Auch die Korallen und Schwämme zeigen unter denselben Einflüssen wie die höheren Meeresthiere eine große Mannichfaltigkeit der Formen.



Languste im Rund. Stichblatt aus rother Bronze.



Beschwerdeführende Bauern vor dem Schlosse Kotsuke-no-Suke's in Yedo. (Nach einem Farbendruck-Bilde von Kuniyoshi zu der Geschichte des Geistes von Sakura.)

## Der Mensch.

chon ein oberflächlicher Blick in die vor dem Eindringen europäischen Kunstgeschmackes gedruckten Bilderbücher der Japaner lässt uns auffällige Verschiedenheiten in der Bevölkerung Japans erkennen. Wo immer Hohe und Niedere neben einander auftreten, so z. B. in Kuniyoshi's Illustrationen zu der von Mitford wiedererzählten, auf geschichtlichen Vorgängen beruhenden wundersamen Geschichte vom Geist von Sakura, unterscheiden wir mit Leichtigkeit zwei Typen: den einen zeichnet eine dunklere Hautfarbe, gedrungenere, derbere Gestalt, ein kurzes Gesicht mit niedriger Stirn, fast geradliegenden großen Augen, vorspringenden Backenknochen und flacher Stumpfnase mit dicken weiten Flügeln aus, den anderen hellere Hautfarbe, schlanke ebenmässige Gestalt, ein längliches Gesicht mit höherer Stirn, etwas verschleierten, geschlitzten, zur Nase schief gestellten Augen, auffallend hohen Brauen und feiner, langer, leicht gekrümmter Nase. Dass den zweiten Typus die vornehmeren Glieder der Gesellschaft, den ersten die Bauern und das niedere Volk vertreten, sehen wir in jener bewegten Scene, wie die armen geschundenen Bauern ihre Beschwerden



vor die hohen Räthe ihres Bedrückers Kotsuke-no-Suke Masanobu bringen wollen, von den Beamten aber vor verschlossenen Thüren zurückgewiesen werden. Eine sorgfältigere Prüfung solcher Bilder führt uns aber alsbald zu der weiteren Beobachtung, dass zwischen beiden Typen vielfache Abstufungen und Uebergänge und ebensowohl der niedere Typus bei hochgestellten Personen, wie der höhere bei Angehörigen des niederen Volkes sich finden. So zeigt uns, um bei dem gewählten Beispiel zu bleiben, den edlen Typus auch jener brave Bauer Sôgorô, welcher, um seine Genossen von der Bedrückung zu befreien, eine mit den Unterschriften der gequälten Dorfbewohner versehene Bittschrift in die Sänfte des Shogun wirft, dadurch auch wirklich die Anderen erlöst, aber selbst einen qualvollen Tod erleiden muss, weil einmal die Todesstrafe auf alles Petitioniren, gleichviel ob begründetes oder grundloses, gesetzt; und von ebenso edlen Gesichtszügen erscheinen seine mit ihm zu Tode gemarterten, wie er dem bösen Kotsuke-no-Suke nachher als Gespenster erscheinenden und ihn dadurch zur Umkehr auf den Weg des Guten zwingenden Angehörigen. Vielleicht ist der edle Typus hier absichtlich für den edelmüthigen Bauern gewählt, aber dies hätte doch nicht geschehen können, wenn solches Vorkommnis nicht im Leben beobachteten Thatsachen entsprochen hätte. Die geschilderten Verschiedenheiten in den

Gesichtszügen und der Hautsarbe haben zur Annahme geführt, dass die heutigen Japaner ein Mischvolk seien, das hervorgegangen aus, vom südlichen Theile des Landes nach Norden erobernd vorgedrungenen fremden Einwanderern und einer Urbevölkerung, welche nahe verwandt, wenn nicht gleichen Stammes mit den Ainos, die jetzt nur noch in geringer Zahl auf der Insel Yezo, den Kurilen und dem südlichen Theil Sachalins

Alter Japaner. Theatermaske leben. Rein's Annahme, dass diese Ainos trotz für die Rolle des Joo im Liederspiel "Die Föhre von Takasago". einiger äusseren, in den geradliegenden Augen und dem starken Bartwuchs beruhenden scheinbaren

Aehnlichkeit mit Europäern, gleich den eigentlichen Japanern, mongolischen Stammes seien, ist von Scheube auf Grund neuerer Untersuchungen bestritten worden.

Woher die Einwanderer kamen, als deren Nachkommen wir die Vertreter des edleren Typus der heutigen Bevölkerung Japans ansprechen dürfen, ist eine noch ungelöste, vielumstrittene Frage.

Mc Leod's Beweisführung zu Gunsten einer Einwanderung israelitischer Stämme nach ihrer großen assyrischen Gefangenschaft ist kaum ernsthaft zu nehmen. Von berufenerer Seite ist aber auf die merkwürdige Uebereinstimmung der japanischen Schrift mit dem System der Keilschrift hingewiesen. Beide bedienen sich figürlicher Zeichen zur Bezeichnung bald des in ihnen dargestellten Gegenstandes, bald nur einfacher Lautwerthe; in beiden werden Schriftzeichen, je nach dem Zusammenhang des Satzes, auf verschiedene Art gelesen; beide enthalten Wörter, welche zum Theil mit ideographischen, zum Theil mit phonetischen Zeichen geschrieben werden. Leon de Rosny, welcher diese räthselhafte Verwandtschaft hervorhebt, ist aber vorsichtig genug, bessere Beweise abzuwarten, ehe er aus dieser einen Thatsache einen Schlus ziehen will auf den Zusammenhang jenes erobernden Volkes, welches unter Jimmu-Tennô's Führung vor zwei ein halb Jahrtausenden das japanische Reich begründete, mit dem anarischen Volke, welchem Oppert die Erfindung der Keilschrift zuschreibt.



Fliegende Foho-Vögel auf den Fülltafeln einer Holzdecke im Gedächtnis-Tempel des Shogun Tokugawa Iyemitsu zu Uyeno bei Tokio. A = Durchschnitt eines der an den Kreuzungen mit Bronze beschlagenen Balken.

Noch weiter nach Westen greift Dresser aus; freilich geht er nicht so weit, sich offen für eine Einwanderung aus Aegypten zu erklären, aber er stellt doch eine Reihe von Hinweisen zusammen, welche den Eindruck hervorrusen, dass, wenn sie alle zutreffend wären, vorüber-

gehende, etwa durch die Perser vermittelte Handelsbeziehungen zu ihrer Deutung nicht hinreichen würden. Nach Aegypten weisen, wie Dresser annimmt, die Abbildung der Sonne als eine rothe oder goldene Scheibe, die stilisirte Wasserwelle, das Mäander-Motiv in vielen Grundmustern, fliegende Vögel als Schmuck der Plafonds, die von Blättern, Knospen und Blüthen der Lotospflanze — in Aegypten einer Nymphaea, in Indien, China und Japan eines Nelumbium — abgeleiteten Zierformen, eine gewisse Aehnlichkeit der japanischen Buddhas mit Götterund Königs-Statuen der Aegypter, der Gebrauch von kleinen, der



Aus rechteckigen und verschobenen Hakenkreuzen gebildete Mäander als japanische Flächenmuster.

japanischen Makura ähnlichen Kopstützen im alten Aegypten, desgleichen metallener runder Spiegel, und die Anwendung des versenkten Relies bei beiden Völkern, die Heilighaltung des Ibis hier, des
Kranichs dort. Die Bedeutung dieser Hinweise ist eine sehr verschiedene. Theils handelt es sich um ganz oberslächliche Aehnlichkeiten,
welche, wenn man sie aus dem Zusammenhang reisen wollte, zu den
abenteuerlichsten ethnographischen Folgerungen führen würden, während sie doch im Grunde nur so viel bedeuten, das Gewerbe und
Künste überall eben Menschenwerk sind, das überall die Menschen
von der Natur ihrer Wohnsitze beeinslust werden, das gewisse technische Versahren wie von selbst zu gewissen Ziermotiven führen, das
gleiche Bedürsnisse bei verschiedenen Völkern nicht nothwendig verschiedene Mittel zu ihrer Besriedigung erzeugen. Theils aber ist hinter
jenen Thatsachen nicht ägyptischer sondern indischer Einslus in der
Gesolgschaft des aus Indien entsprungenen Buddhismus zu erkennen.

In dem Gesichtsausdruck der Japaner, in der pfahlbauartigen Anlage der japanischen Häuser mit dem abseitigen Abort und in der Richtung der Meeresströmung des Kuro-shiwo haben Einige, unter ihnen Doenitz, Gründe genug dafür finden wollen, um eine malayische Einwanderung anzunehmen.

Andere haben dagegen geltend gemacht, dass Gesichts-Typus und Haarwuchs der Japaner nicht malayisch sondern mongolisch seien, dass ihre Sprache über Korea zum tatarisch-mongolischen Stamme in Centralasien weise, dass nach chinesischen Annalen ungefähr 1200 v. Chr. tatarische Stämme nach Korea kamen und sich zum Theil dort, zum Theil auf den östlichen Inseln ansiedelten, dass daher aller Wahrscheinlichkeit nach die Japaner ein Glied der altaischen Völkersamilie seien, das nach der Losreisung von seinem Stammsitze über Korea zum südlichen Japan gelangte und, von den Riukiu-Inseln allmälig nordwärts vordringend von der Insel Hondo Besitz ergriff, wobei die muthmassliche Urbevölkerung jener Gegenden theils verdrängt, theils aufgesogen wurde. Wiederholte kleinere Einwanderungen von Koreanern in geschichtlicher Zeit trugen dazu bei, den ursprünglichen Typus des japanischen Volkes mehr und mehr zu verwischen.

Dieser von Rein ausgeführten, im Wesentlichen mit den Ansichten de Rosny's übereinstimmenden Hypothese haben Andere, unter ihnen der begeisterte Bewunderer japanischer Kunst, Louis Gonse, eine Erweiterung gegeben. Neben der autochthonen Race und den tatarisch-mongolischen Einwanderern aus dem Westen nimmt er eine zweite Einwanderung eines aus Südosten durch Meeresströmungen herbeigeführten Eroberer-Volkes an. Dieses Volk könnte polynesischen, javanischen oder indischen Ursprungs sein; am liebsten würde Gonse den letzteren annehmen, denn in der naiven und poesievollen Religion der Kamis, in dem Ahnenkult, in dem angeborenen entzückenden Naturgefühl und in der hohen Achtung der moralischen Würde findet er Eigenschaften, die er nur aus indo-europäischer Quelle ableiten möchte. Ersetzt ihm hiebei das dunkele Gefühl, den Mongolen ihren Antheil an der uns Europäern so sympathischen Kunst der Japaner nicht voll zu gönnen, die Anführung triftigerer Gründe, so greift er vollends fehl, wenn er andeutet, die äussere Aehnlichkeit der behaarten Ainos mit russischen Bauern könnte als eine Spur vorgeschichtlicher Verbindungen mit dem Norden Europas gelten.

Man sieht, — wir sind noch weit davon entfernt, über den Ursprung und die vorgeschichtlichen Beziehungen der Japaner in's Klare

zu kommen. Das entscheidende Wort wird auch nicht von den Kunstforschern gesprochen werden können; mit Recht hebt Rein hervor, daß weder der Körperbau, noch die Sprache, noch bestimmte Sitten, noch die Haus- und Ackergeräthe für sich allein ausreichen,



Hölzernes Räuchergefäss in Form eines Lotoszweiges.





Junges Mädchen, welches die vierseitige Laute — Biwa — mit dem Schläger spielt.

In der bildenden Kunst finden wir die charakteristischen Merkmale des edleren Typus der japanischen Bevölkerung oft übertrieben, ja bis zur Carricatur gesteigert. Das aus Malereien und Bilderbüchern bekannte stereotype Frauenantlitz mit den übertrieben schrägliegenden Schlitzaugen, den hoch hinauf gezogenen Brauen, der langen feingeschwungenen Adlernase, dem einer Kirsche gleichenden kleinen Munde ist eine Idealisirung jenes Typus, die uns freilich ebensowenig als ein Masstab

japanischer Kunst, wie als ein solcher japanischer Frauenschönheit gelten darf.

Ueber die Gemüthsanlagen und den Charakter der Japaner haben bereits die ersten Christen, welche um die Mitte des 16. Jahrhunderts mit ihnen in Berührung kamen, ein lobendes Urtheil gefällt, welches von der Mehrzahl der Reisenden bis zu unseren Tagen bestätigt worden ist.

Schon der erste Apostel des Christenthums unter den Japanern, der Heilige Franz Xaver, rühmt von ihnen, dass sie an Tugend und Rechtschaffenheit alle übrigen Nationen überträsen, mit welchen die Europäer durch die Entdeckungen jenes Jahrhunderts bekannt geworden seien. Er schildert sie sansten Gemüthes, als Feinde des Truges und leidenschaftlich auf ihre Ehre bedacht. Armuth finde sich häusig, entehre aber nicht. Im wechselseitigen Verkehr seien sie sehr rücksichtsvoll. Das Waffenhandwerk stehe in hohem Ansehen. Sie seien mäßig im Essen, aber weniger im Trinken, weder dem Würfelspiel noch anderen auf Gewinnsucht begründeten Spielen ergeben, da sie es für unehrenhast halten, ihre Zeit mit Beschäftigungen hinzubringen, welche die Habgier entsesseln. Kein Volk, weder in christlichen noch in barbarischen Ländern sei ihm je vorgekommen, welches eine so tiese Abneigung gegen den Diebstahl zeige.

Einhundertundsunfzig Jahre später als Xaver, zu einer Zeit, wo Japan nach der Ausrottung des Christenthums und der Usurpation der höchsten Macht durch die Shogune aus dem Hause Tokugawa schon sechzig Jahre in einer ängstlich gehüteten Abgeschlossenheit gegen alles Europäerthum gelebt hatte, empfing der deutsche Arzt Engelbert Kämpfer, welcher im Dienste der Holländer Japan bereisen durfte, nicht minder günstige Eindrücke. In seinen "exotischen Annehmlichkeiten" hat er den Beweis, "dass im Japanischen Reiche aus sehr guten Gründen den Eingeborenen der Ausgang, fremden Nationen der Eingang und alle Gemeinschaft dieses Landes mit der übrigen Welt untersagt sei" mit so warmem Herzen und so begeisterten Worten versucht, dass der erste deutsche Herausgeber der Werke Kämpfers, C. W. Dohm, im Jahre 1779 diesen Abhandlungen eine ernstliche Widerlegung auf den Weg zu geben für schicklich hielt.



Junge Bäuerin mit Hacke und Theekessel zur Arbeit gehend.

Kämpfer rühmt das glückliche Leben der Japaner, die ganz in ihre kleine Welt eingeschlossen, der allerheitersten Mässigung und Seligkeit genössen. Er ist voll Bewunderung für ihre Tapferkeit und für die Lebensverachtung, mit welcher sie Hand an sich legen, so oft sie von Feinden überwunden oder unsähig sind, eine erlittene Schmach zu rächen. Er lobt ihre Abhärtung und Gewöhnung zur Arbeit, die ausnehmende Reinlichkeit und Niedlichkeit, mit welchen sie ihren Körper, ihre Kleidung und Wohnung halten. Schon alle diese Eigenschaften sind für ihn ein Grund, ihre Abstammung von den Chinesen zu bestreiten: die japanische Nation habe ein tatarisches, aber gezähmtes und ausgebildetes Genie. Er beklagt, dass die in diesem östlichen Lande angezündete Fackel des Christenthums durch das Blut der Märtyrer wieder ausgelöscht worden, aber er schätzt trotzdem das japanische Volk glücklich, weil, abgesehen von dem gefürchteten Christenthum, jeder die Freiheit habe, seinen Gottesdienst auf eigene Art einzurichten, weil in der Ausübung der Tugend, in der Gottesfurcht und in einem reinen Leben die Nacheiferung unter den Japanern weit größer sei als unter den Christen. - Nach den Eindrücken, die er aus dem Verkehr mit den Japanern gewann, schienen ihm alle Bürger in vollkommenster Eintracht, gehorsam den Gesetzen, folgsam den Oberen, höflich und liebevoll gegen ihres Gleichen zu leben. Alle anderen Völker übertreffe das japanische an guten Sitten, Künsten und feinem Betragen. Dieses feine Betragen imponirte ihm vor Allem, immer wieder kommt er darauf zurück. Auf der Reise zum Hof des Shogun findet er, dass die Lebensart der Japaner von dem geringsten Bauern bis zu dem größten Herrn so artig sei, dass man das ganze Reich eine hohe Schule aller Höflichkeit und guter Sitten nennen möchte.

Auch der Schwede Karl Peter Thunberg, welcher nahezu ein Jahrhundert nach Kämpfer, ebenfalls als Arzt der holländischen Factorei zu Deshima die Japaner kennen lernte, urtheilt, das ihre guten Eigenschaften ihre schlechten überragen. Er lobt sie als thätig, enthaltsam, sparsam, rechtschaffen und muthvoll, kann ihnen aber den Vorwurf des Aberglaubens, des Stolzes und des Mistrauens gegen Fremde nicht ersparen, welches letztere freilich oft begründet genug sei. Gerecht, stolz und muthig, sind sie unerbittlich gegen ihre Beleidiger. Rachsucht ist die Triebfeder vieler ihrer Handlungen, — ihr Zorn macht sich aber nicht unnütz nach Ausen Luft, sie verschließen ihn in sich, bleiben äußerlich höflich gegen den Feind, warten aber unerschütterlich die Stunde der Rache ab, — ein Charakterzug, welchen wir auch als treibende Macht in der politischen Geschichte und in dem Drama des japanischen Volkes wiedererkennen werden.

Siebenzig Jahre später erwacht in dem Deutschen H. Maron, einem Begleiter der preußischen Expedition nach Ostasien, die Begeisterung auf's Neue, mit welcher Kämpfer das japanische Volk gepriesen hatte. Zwischen zwei Besuchen in Japan lag sein Aufenthalt in China — hier hatte "Schmutz, Gestank, Betrug, unwürdiger und widerlicher Sklavensinn, gepaart mit unbegründetem Hochmuth", ihn abgestoßen, in der japanischen Welt umfing ihn wieder "höchste Reinlichkeit, Zierlichkeit, Gefühl für Schicklichkeit und Maaß, unverkennbare Würde und Selbstachtung".



Der Oesterreicher Baron von Hübner, welcher Japan besuchte drei Jahre, nachdem die Revolution von 1868 die Macht der Shogune hinweggefegt und das alte Kaiserhaus wieder in den Vordergrund gestellt hatte, fügt in seinem geschmackvoll geschilderten "Spaziergang um die Welt" den von seinen Vorgängern hervorgehobenen Vorzügen des japanischen Volkscharakters als feiner Beobachter die allgemeine Freude an der Natur hinzu. In Europa, bemerkt er treffend, bedarf das Gefühl des Schönen der Entwickelung durch Unterweisung. Unsere europäischen Bauern reden von der Fruchtbarkeit der Aecker, von dem Ueberfluss des Mühlen treibenden Wassers, vom Nutzwerth der Wälder, — aber nicht von den malerischen Reizen ihrer Gegend. Sie



Hütten am Ufer. - Windbewegte Trauerweiden und Schwalben. - Aus Isai's Entwürfen für Lackmaler u. A.

angeboren. Kann er es, so baut er seine Hütte am Rande eines Baches. Mittelst einiger geschickt vertheilter großer Steine schafft er sich einen kleinen Wasserfall, dessen Geplätscher sein Ohr anheimelt. Am Ufer erhebt sich eine junge Kiefer, — er verbindet einige ihrer Zweige, trennt andere und beugt sie über sein Wässerlein. Daneben pflanzt er einen Kirschbaum, - steht dieser in voller Blüthe, so schwimmen der gute Mann und die Seinigen in Entzücken. Diese Liebe zur Natur spiegelt sich in dem gesammten Leben des Japaners wieder. Ihr verdankt er, dass die Freude und der Geschmack an den Künsten kein Vorrecht des Wohlhabenden, sondern ein Gemeingut Aller. Wer zu arm ist, seine Hütte mit Kunstwerken zu schmücken, weiß sich doch zu entschädigen, indem er mit dem Auge und Herzen eines Künstlers seinen blühenden Kirschbaum, seine kleine Kiefer und seinen Wasserfall betrachtet, oder wenn ihm diese versagt sind, sich am Anblicke des Strausses von Feldblumen oder des blühenden Zweiges erquickt, die er in seinem Wassereimer neben sich stellt oder in einem geflochtenen Korbe an die Wand hängt. Frische Blumen gehören in Japan zur Lebensnothdurft auch des Aermsten.

An anderer Stelle bemerkt Hübner, das in Japan Alles lache, der Himmel, die Pflanzenwelt und die Menschen, — eine nicht minder seine Beobachtung, welche durch eine andere, nur scheinbar entgegengesetzte nicht eingeschränkt wird, auf welche wir oft noch zurückkommen werden. Der naivsten, kindlichen Freude an allen komischen



Vorgängen im Leben steht ein tiefes Anempfinden aller Erscheinungen der irdischen Vergänglichkeit in Natur und Menschenleben gegenüber. Beide Züge im Charakter des Japaners werden wir in ihren Kunsterzeugnissen auf das lebendigste ausgeprägt finden.

Aber nicht immer hat der Volkscharakter der Japaner so wohlwollende Beurtheiler gefunden. Georges Bousquet, ein im Jahre 1872 als juristischer Rathgeber bei der Neugestaltung des japanischen Justizwesens nach Japan berufener Franzose, hat über die Erfahrungen

seines vierjährigen Autenthalts im Lande zwei Bände veröffentlicht, in denen nur allzu oft die Selbstgenügsamkeit des geistvollen Parisers in funkensprühenden Vergleichen über die Japaner zu Gerichte sitzt. So vergleicht er das Privatleben der Japaner ihrem in der Geschichte erkennbaren politischen Leben und findet in beiden Züge des japanischen Klimas. Lange Perioden der Stille, der Schläfrigkeit, - plötzliches Erwachen, ungestüme Ausbrüche; eine natürliche Starre, durch Zuckungen unterbrochen; Geschmetter des Carnevals inmitten der Nebel des Spleen, - Alles bekundet ein Temperament ohne Gleichgewicht, Geister, die wie ballastlose Schiffe auf dem Meere treiben, träge Naturen, die sich nur ruck- und sprungweise fortbewegen; Hang zum Vergnügen und zu Ueberraschungen; Abneigung gegen andauernde Arbeit, plötzlicher Aufschwung, gefolgt von völligem Erschlaffen, viel Lebhaftigkeit, Intelligenz und Talent, wenig Grundsätze und kein Charakter. Gleich den Geisseln ihres Klimas hat ihre Energie langen Schlaf und unordentliches Erwachen."

Abgesehen von der Schiefe des prickelnden Vergleiches, dessen unglückliche Wahl schon aus dem oben über die Gleichmässigkeit der Erndten Gesagten erhellt, - enthalten diese Auslassungen nur ein geringes Fünkchen Wahrheit. Um sich zu denselben aufschwingen zu können, hat Bousquet sich vorher gefragt: "Wo ist denn für die Japaner das Glück?" Die Sanstmuth der Sitten und die Höflichkeitsformeln der Sprache könnten uns verleiten, sie für sehr gesellig zu halten. Im Gegentheil! Nur Zusammenkünfte in politischen und geschäftlichen Angelegenheiten, nur ceremoniöse Besuche bei gewissen Anlässen, besonders zum Neujahrsfeste. Aber weder Bälle, noch Soiréen, noch etwas wie eine "réunion du monde." Jeder zieht es vor, für sich zu leben; was sollte er auch bei seinem Nachbar? was dieser bei ihm? Und gar die

leidige Quasi-Vielweiberei! die Abgeschlossenheit, die Sklaverei der Frau! Gar keine Galanterie! über die französische Phraseologie der Liebe zuckt der Japaner die Achseln u. s. w. — —

Mag die geringe Empfänglichkeit für "Pariser Leben" immerhin zum Maasstab für die gesellige Kultur und das Familienleben der Japaner genommen werden, das Ergebnis des Abmessens wird aber ein anderes sein, sobald wir nicht geslissentlich dort die Licht-, hier die Schattenseiten allein herausheben. Um nur eine, im Vergleich mit dem häuslichen Leben vieler europäischen Großstädter strahlende Lichtseite des japanischen Familienlebens hervorzuheben, von welcher Bousquet nichts zu wissen scheint, sei hier daran erinnert, wie englische Frauen, die gewiß zuständigen Richter in Fragen des Kinderlebens, Japan das Paradies der Kinder genannt haben, wie kein japanisches Kind durch Schläge erzogen, wie das alltägliche Zusammenleben der Eltern mit den Kindern als das liebenswürdigste und hingebendste geschildert wird. "Dort ist für die Japaner das Glück" — dürsen wir auf Bousquet's Frage antworten.

Auch J. J. Rein, welcher im Auftrage der preußischen Regierung in den Jahren 1874 und 1875 Japan bereiste, schließt sich der günstigen Meinung, welche man sich nach den älteren Berichten im ganzen Abendlande von dem japanischen Volkscharakter gebildet hat, im Allgemeinen an. Er gedenkt der Kindlichkeit, der harmlosen Zutraulichkeit, der Heiterkeit und der Geneigtheit zu kindlichen Spielen auf allen Altersstufen, der leichten Theilnahme, ja Begeisterung der Japaner für alles Neue, -Eigenschaften, die freilich durch Mangel an Stetigkeit und Ausdauer wenigstens in der höheren Gesellschaftsklasse beeinträchtigt werden. Dem Volke aber die vielen guten Eigenschaften neben den wenigen schlechten zuzusprechen, welche schon Thunberg aufzählt, ist auch Rein durchaus geneigt. Er wiederholt im Wesentlichen das Urtheil Thunberg's und erkennt in der natürlichen Heiterkeit und Unverdrossenheit, welche den gemeinen Mann auch bei schwerer Arbeit nicht verlässt, neben der Eintracht und Ruhe, womit alle Geschäfte im Haus und Feld verrichtet werden, eines der beneidenswerthesten Güter des japanischen Volkscharakters, wie wir in diesen Eigenschaften die Erklärung finden für jene unvergleichlichen Vorzüge zweckgemäßer, gewissenhafter und sorgfältiger Erfindung und Ausführung, welche auch die anspruchslosesten Arbeiten der japanischen Handwerker zu lehrreichen Vorbildern für uns machen.



Zierrath eines Schwerdtgriffes. - Junges Farrenkraut und Schachtelhalm.

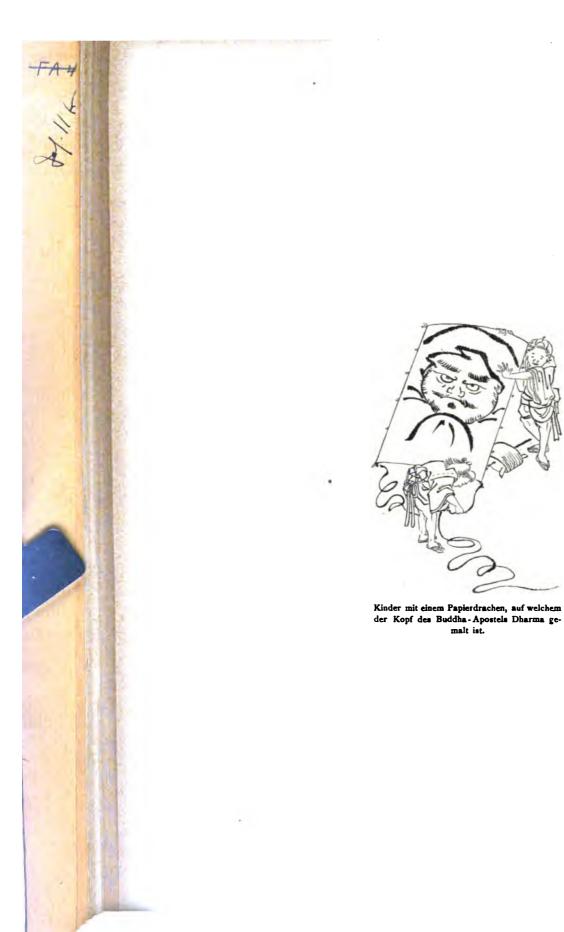



Blick in ein japanisches Haus von der Gartenseite. Scene aus der Geschichte der Ronin. In der Mitte Kakogawa-Honzo, von Rikiya, dem Verlobten seiner Tochter tödtlich verwundet, beweint von seiner Frau Tonase und seiner Tochter Konami. Rechts Yuranosuke, der Vater Rikiya's, mit dem Plane des Schlosses Moranowo's, den ihm Konami's Vater als Mitgift übergeben hat, und O-Ischi, Rikiya's Mutter. Links Rikiya neben dem schneebeschwerten, von der Last befreit aufschnellenden Bambus, welcher dem Yuranosuke die List eingiebt, mit welcher er den Ronin das Schloss Moranowo's öffnen will (s. S. 35).

## Die Wohnung.

eistreiche Beobachter haben in der Wohnung des Japaners den baulichen Ausdruck finden wollen für einen uns in seiner Dichtung und Naturanschauung auffallenden Hang, stets der Vergänglichkeit alles Irdischen wehmuthvoll eingedenk zu sein. dieser Stimmung heraus habe er sein Wohnhaus nur wie ein Wetterdach zu vorübergehendem Schutze, nicht wie den festgegründeten, Geschlechter überdauernden Mittelpunkt des Familienlebens gestaltet. Von anderen Europäern, welche länger in Japan gelebt haben, ist diese Auffassung in den Vorwurf gekleidet worden, das japanische Haus entbehre der Solidität und des Comforts, biete vor Allem ungenügenden Schutz gegen Kälte und Rauch. Mit dem Maassstab europäischer Angewöhnung gemessen, mag das Wohnhaus des Japaners dieses Urtheil verdienen, anders aber wird es uns erscheinen, wenn wir uns in die Landessitten und althergebrachten Lebensgewohnheiten zu versetzen suchen. Wir finden dann, dass der nächste Grund für die Eigenartigkeit der japanischen Wohnung in der Natur des Landes zu



Für die Frage des Comforts kommt in Betracht, dass der Japaner durchweg abgehärteter ist, als der Europäer; im Sommer lebt er am liebsten ganz im Freien, die winterliche Kälte ficht ihn wenig an, vor Allem hat er ein dringenderes Bedürfnis nach frischer Luft. Was er von seinem Hause verlangt, ist Schutz gegen die Feuchtigkeit des Erdbodens, gegen die häufigen und starken sommerlichen Regen, Schutz gegen den Sonnenbrand und freiester Luftwechsel. Bei guter Witterung will er Licht und Luft durch keine Wände beschränken, sondern voll durch seine Wohnräume fluthen lassen. Dazu kommt noch die Erinnerung an häufige Erdbeben, welche es rathsam machen, den Bau nicht allzu sest mit dem trügerischen Grunde zu verbinden, und die Seltenheit guter Hausteine bei großem, freilich durch den Raubbau in den alten Wäldern rasch schwindendem Reichthum an trefflichen Bauhölzern.

So kommt der Japaner dazu, sein Haus unabhängig vom Boden hinzustellen, die hölzernen Pfosten nicht in die Erde einzurammen, wohl aber sie durch untergelegte roh behauene Steinblöcke - Dodaishi - vom feuchten Grunde abzusondern, und statt die Wohnungen zu unterkellern, erhebt er sie pfahlbautenähnlich um mehrere Fuss über den Erdboden. Die Pfosten werden durch Querbalken, welche unten die Bretterlagen des Fussbodens, oben das Dachgebälk tragen, verbunden. Zwischen den unteren Querbalken und besonderen, etwa sechs Fuss über ihnen eingesetzten Querbalken, den Kamoi, gleiten in Rinnen bewegliche Schiebewände, die Shoji. Ein Verband mittelst diagonaler Sparren findet sich nicht; die senk- und wagerechten Balken sind auf das sorgfältigste in einem eigenartigen Feder- und Nuth-Verbande zusammengefügt, welcher unseren geschicktesten Möbeltischlern Ehre machen würde. Das schwere, mit Ziegeln, Stroh oder Schindeln bedeckte und im letzteren Falle bisweilen mit schweren Steinen nach Schweizer Art belastete Dach ragt, um den Regen abzuleiten, weit über die Umfassungswände vor. Unter dem Ueberhang zieht sich in der Regel an allen freistehenden Seiten, mindestens aber an der Gartenseite, in gleicher Höhe mit dem Fussboden der Zimmer ein verandaähnlicher Umgang hin, der im Sommer durch Herausnahme der Shoji die anstossenden Stuben zu vergrößern gestattet, im Nothfalle, des Nachts und zur Winterszeit durch Einsetzen äußerer Schiebewände -Amado — abgesperrt werden kann.

Den Umfassungswänden entsprechend wird der etwa einen Meter hohe Raum zwischen dem Erdboden und dem Bretterboden des Hauses bisweilen durch eine Verschalung oder durch Füllmauern abgeschlossen, ohne jedoch für wirthschaftliche Zwecke flutzbar gemacht zu werden; unterhalb des Umganges aber bleibt er stets offen und läst so die pfahlbauartige Anlage des japanischen Hauses deutlich hervortreten. Diese wird selbst bei größeren, palastartigen Gebäuden noch dadurch bekräftigt, daß man mit Vorliebe in ein seichtes, mit Lotos oder blauen Schwertlilien dicht bestandenes Gewässer hinausbaut oder einen den Garten durchrieselnden Bach unter dem Hause oder der Veranda fortleitet.

Dem offenen Raum unter der Veranda fällt in geschichtlichen Erzählungen und Romanen oft eine bedeutsame Rolle zu. Dort verbirgt sich — in der Geschichte von den treuen Ronin — der Späher des bösen Daimio Moranowo, um den getreuen Yuranosuke zu belauschen, als dieser auf der Veranda des Theehauses den Brief der Wittwe seines Herren liest, und durch die Fugen des Bretterbodens stösst Yuranosuke sein Schwert dem darunter kauernden Verräther in den Rücken. Wie das japanische Haus von innen durch das Einsetzen hölzerner Läden zwischen dem Dachrande und der Veranda völlig abgesperrt wird, veranschaulicht uns die Schilderung des Rachezuges der Ronin in demselben volksthümlichen Buche. Die Umfassungsmauern des Schlosses Moranowo's sind überstiegen, die Wächter überrumpelt, und die Verschworenen stehen vor dem rings verschlossenen Wohngebäude, ohne eine schwache Stelle in der langen Reihe der hölzernen Läden entdecken zu können. Da lässt Rikiya, der junge Sohn des Führers der Verschworenen, ungespaltene Bambusstangen durch starke Schnüre in Bogen spannen und die Enden derselben in die oberen und unteren Laufrinnen, in welchen die Amado gleiten, einfügen. Im selben Augenblick werden alle Sehnen durchschnitten, die Bambusstangen sprengen durch ihre Schnellkraft die Balken der oberen und der untern Laufrinnen auseinander. Die ganze Reihe der Läden

fällt mit lautem Klatsch zu Boden, und die Rächer dringen ein, den Mörder ihres Herrn zu suchen.

Von der Veranda führen hölzerne Stufen herab, und auf einer hölzernen, schmalen und steilen Treppe steigt man in das obere Geschofs, welches auf manchen Häusern, durchweg von kleinerem Grundrifs als das Erdgeschofs, daher erheblich gegen dieses zurücktretend, sonst aber von ähnlicher



Bauart, mit weit vorkragendem Dache und freiem Umgang unter demselben angelegt ist. Ein verdeckter in der Höhe des Fussbodens der Veranda fortlaufender Gang führt zu dem ausserhalb des Hauses liegenden Abort, dessen Lage in den Garten-Ansichten durch das große Wassergefäß mit dem Schöpflöffel zum Begießen der Hände und das daneben in einem Ringe hängende Tuch zum Abtrocknen angedeutet zu werden pflegt.

Der Grundriss des gewöhnlichen Hauses ist meistens ein einfach rechteckiger; häufig aber wird ihm in Folge von Zufälligkeiten des Bauplatzes oder besonderer Bedürfnisse des Erbauers durch vor- oder rückspringende Theile größere Mannichfaltigkeit gegeben. Die innere Gliederung entbehrt schon deswegen eines durchschlagenden Einflusses auf die äußere Gestaltung, weil sie als eine feste gar nicht besteht und durch Herausnahme der inneren Schiebewände — Fusuma — die einzelnen Zimmer beliebig zu größeren Gemächern vereinigt oder durch neu eingesetzte leicht in kleinere Räume abgetheilt werden können.

Der Grundriss der Zimmer wird in seinen Maassen durch die Größen-Einheit der Matten bestimmt, mit denen der Fußboden belegt zu werden pflegt. Diese Matten — Tatami — sind durchweg Rechtecke von 3 zu 6 Shaku, etwa 1 zu 2 Meter Seitenlänge. Je nachdem der Fußboden, um völlig bedeckt zu sein, 3, 6 oder mehr Matten der Einheitsgröße erfordert, spricht man von Zimmern von 3, 6 oder mehr Matten. Dieses Einheitsmaß des Grundrisses wirkt wieder auf die übrigen raumabschließenden Bestandtheile, und hieraus folgt, daß die meisten der zur Erbauung eines Hauses erforderlichen Holztheile, zunächst alle Schiebewände nach bestimmten Maaßen zugeschnitten von den Zimmerleuten auf Lager gehalten werden können, ein Umstand, welcher den raschen Aufbau der durch Feuer zerstörten Stadttheile wesentlich erleichtert.

Die Zimmer-Matten werden meistens aus einer gemeinen, auf sumpfigem Boden angebauten Binsenart, Juncus effusus, geflochten, deren Mark auch als Docht in Kerzen und Lampen dient. In einigen Gegenden liefern Cypergräser den Stoff, für gewöhnlichere Matten auch Reisstroh und Rohrkolben. Die Kanten der Matten werden an den Langseiten mit einem Streifen schwarzen, bisweilen weiß gemusterten Gewebes eingefaßt und die Matten so geordnet, daß stets die Ecken zweier Matten inmitten der Langseite einer dritten Matte zusammentreffen. Da die Matten drei bis vier Centimeter dick mit grobem Zeug oder Strohgeflecht unterpolstert werden, halten sie die von unten eindringende Kälte ab und bieten eine saubere und weiche Gehfläche, auf welcher der Fuß einer festen Bekleidung nicht bedarf, daher die Sandalen oder hölzernen Sockel, welche man auf der Straße trägt, am Eingang in das Haus oder Zimmer zurückgelassen werden.

Die niedrigen Zimmer werden nach dem Innern des Hauses zu durch verschiebbare leichte Wände, die Fusuma, umgrenzt, welche aus hölzernen, beiderseits mit starkem Papier überzogenen Rahmen bestehen. Um das Anfassen der Schiebewände zu erleichtern, sind in dieselben flache, vertiefte, einer kleinen Schüssel vergleichbare metallene Griffe — Hikite — eingesetzt. Diese sind meist aus dünnem Blech

getrieben, bisweilen aus stärkeren Metallstücken gearbeitet, ciselirt oder tauschirt, immer aber mit hübschen Zierrathen geschmückt. Letztere bestehen meist aus einfachem Pflanzenwerk, dem häufig Wap-





Thürgriff — Hikite — Rand mit Flechtmuster, in welches Wappen (Pawlonia) eingestreut sind. In der Vertiefung eine Gartenhütte mit Strohdach, rechts oben über Wolken ein Wasserfall.

pen eingestreut sind. Feinere Darstellungen, wie sie die obenstehende Abbildung zeigt, sind, der Entfernung des Griffes vom Auge entsprechend

seltener und bedeutsamen Bildern aus der Sage oder Geschichte, wie sie uns in den Schwertzierrathen begegnen, wird hier an untergeordnet dienender Stelle kein Raum gegeben. In reicheren Häusern hängt wohl auch eine dicke seidene Schnur mit schwerer Quaste zu leichterer Handhabung der Schiebewand von den metallenen Griffen herab.

Fenster in unserem Sinne fehlen dem japanischen Hause. Ihre Stelle vertritt das durchscheinende weiße Papier, mit welchem die äußeren Schiebewände, die Shoji, von außen über einem Gitterwerk aus Holzstäben beklebt sind. Wenn Abends bei Lampenlicht die im Innern des



Vergnügte Abendgesellschaft als Schattenbild auf den Shoji.

Hauses sich bewegenden Menschen ihre Schatten auf die papiernen Schiebewände werfen, bieten sich den draußen Vorübergehenden allerlei lustige Schattenspiele. Die Maler bedienen sich solcher Schattenbilder gern zu allerlei komischen Wirkungen, aber auch das Kunsthandwerk weiß von der Silhouette vielfach ansprechenden Gebrauch zu machen.



Blick in ein Zimmer: Geradeaus an der festen Wand links das Tokonoma, rechts das Chigai-dana. Zur Linken die Veranda mit theilweis geöffneten Shoji und einer niederigen Bank. Zur Rechten die geschlossenen Fusuma mit quastenbehangenen Hikite. (Wie die ff. Abb. aus einer japanischen Anleitung zur Einrichtung von Wohnungen.)

Nicht immer sind alle vier Wände eines Zimmers beweglich; in manchen ist die eine, eine Außenwand, fest und auf einem Bambusoder Lattengerüst mit Putz beworfen, seltener gemauert. An dieser festen Wand liegt ein alkovenartiges, um 6 bis 10 Centimeter über dem Boden des Zimmers erhöhtes, etwa einen Meter tiefes Gelaß, welchem als *Tokonoma* eine wichtige Rolle in dem häuslichen Leben des Japaners zufällt. Dieses *Tokonoma* nimmt nicht die ganze Wand ein. Es läßt Raum für einen kleinen, *Chigai-dana* genannten Alkoven, welcher durch Börter zur Aufbewahrung von allerlei Gefäßen und Geräthen hergerichtet oder durch hölzerne Schiebethüren ganz oder theilweise schrankartig abgeschlossen werden kann.

Durchbrechungen der Wand neben dem Tokonoma sind nicht selten, haben aber weniger den Zweck unserer Fenster, das Zimmer zu beleuchten oder freien Ausguck zu gestatten; sie erscheinen vielmehr als decorative Oeffnungen, durch deren Gitterwerk man sich des Blickes auf einen dicht am Hause wachsenden Kirschbaum in seiner Blüthenpracht, auf eine Fächerpalme oder einen anderen Zierbaum erfreuen will, oder sie wirken als Rahmen für einen Fernblick, als dessen sehnlichster Zielpunkt der schöne Kegel des Fuji-Berges gilt. Ihre Gestalt ist eine wechselvolle, bald kreisrund, bald eckig, bald wie eine buddhistische Tempelpforte mit einem Kielbogen auf gespreizten Schenkeln. In der Zierkunst werden diese Gucklöcher mit den hinter ihnen sichtbaren Blüthenbäumen zu selbständigen Motiven, mit denen angedeutet wird, dass wir uns in einem Innenraum be-

finden. So ist z. B. auf einem schönen Stichblatt der Hamburgischen Sammlung die Oertlichkeit eines aus Büchern, einer Brille und einem blühenden Busch in einer wogenden Bronzevase zusammengestellten Stilllebens durch das darüber angebrachte Rund mit dem Blick auf einen blühenden Mumebaum bezeichnet, während die Rückseite derselben Platte uns mit einem schilfumwachsenen Brettersteg in's Freie führt.

Ein anderes Mittel, einen Vorgang in das Innere eines Hauses zu verlegen, findet der Zierkünstler in der Andeutung einer Wand, deren stellenweis abgefallener Putz das ihm Halt gebende Bambusgitter frei gelegt hat. Oft deutet er damit zugleich die Verlassenheit eines Ortes, die Armuth seiner Bewohner an. In diesem Sinne erhält das von Goncourt geschilderte Stichblatt seiner Sammlung tiefere Bedeutung; die schwarzen Grillen der Schauseite sind nicht einem zerbrochenen Käfig entflohen, sie beleben die zerfallende Innenwand eines ärmlichen Hauses, während im Gegensatz hierzu die Rückseite uns mit der umwölkten Mondsichel und dem wirbelnden welken Laub in's Freie führt.



Blick auf ein Tokonoma; zur Linken das Chigai-dana mit Börtern, welche ihren Namen "usu kasumi-dana" daher tragen, weil man sie mit der conventionellen Darstellung von Nebelstreifen in der japanischen Zierkunst vergleicht; zur Rechten ein dritter, als Platz zum Schreiben benutzter Alkoven mit Kielbogen-Fenster.

Das Tokonoma ist der geweihte Platz, auf welchem bei gottesdienstlichen Verrichtungen die Bildnisse der verehrten Gottheiten und
die Tischchen mit Opfergaben aufgestellt werden. An seiner Rückwand befestigt man jeweilig das dem Bildervorrath des Hauses, dem
besonderen Anlas gemäs entnommene Hängebild; hier stellt man in
Vorbereitung der seierlichen Theegesellschaft vor dem bedeutsam gewählten Gemälde die Vase mit kunstvoll geordneten Blüthenzweigen
und das Räuchergefäs aus. In ihm standen in der ritterlichen Zeit
Japans das lackirte Schwertergestell für die Lieblingsschwerter des
Hausherrn, die wappenbemalten Kasten mit seiner Rüstung, der Bogen
und der Köcher mit den gesiederten Pseilen.

Die Börter in den Nischen seitlich vom Tokonoma sind auf ab-

sonderliche Art angeordnet; nicht wie bei unseren Schränken ist der Raum mit parallelen Brettern gleicher Längen abgetheilt, sondern in launischem Wechsel sehen wir die Börter oft nur einen Theil der Breite und Tiefe einnehmen, ihre freien Enden auf Bambusstäbe oder quer eingefügte Brettchen sich stützen oder durch Stäbe an den darüber befindlichen Börtern hängend festgehalten. Auch ist ihre Form nicht immer die rechtwinklige, sondern oft eine freie Ecke stumpf abgeschnitten. Mag das Regellose in solchen Anlagen sich schwer zu dem symmetrischen Aufbau fügen, den der Einflus der Baukunst auf unsere Schrankmöbel diesen aufnöthigt, so ist doch nicht zu verkennen, wie sehr die freiere japanische Anordnung der Börter einer malerisch gefälligen Gruppirung der Schaugeräthe und Gefäse besonders dann zu Statten kommt, wenn diese nicht zu Paaren oder in ganzen Sätzen vorhanden sind.



Tokonoma zwischen zwei Chigai-dana, von denen dasjenige zur Linken eine runde vergitterte Fensteröffnung, dasjenige zur Rechten "Nebelstreisen-Börter" zeigt.

Das in allen Theilen sichtbare Balkenwerk der Zimmer bleibt nicht nur in den einfachen Häusern unbemalt. Je wohlhabender der Besitzer, desto größere Sorgfalt wird der Auswahl schöner Hölzer zugewendet. Selten begegnet man schwarz lackirtem, mit Metall beschlagenem Balken- und Rahmenwerk. Da der Fussboden stets mit Matten belegt wird, besteht er nur aus schlichten Bohlen gewöhnlichen Holzes, die Verschalung der niedrigen Decken aber besteht oft aus kostbaren schön gemaserten Hölzern. Ueber die Tragbalken werden leichte Latten befestigt und auf diese von oben her die Bretter so genagelt, dass die Maserung des einen mit derjenigen des anstossenden Brettes ein zusammenhängendes, nur durch die Latte getrenntes Muster bildet. Im Hinblick auf diesen Zweck pflegt man die Bretter, in welche die Stämme zersägt werden, ihrem natürlichen Zusammenhang gemäß in Blöcken aufzuschichten und zu bewahren. In bescheideneren Häusern erhält die Zimmerdecke eine lichte Tünche oder einen Ueberzug hellfarbigen Papiers.

Zu den Eigenthümlichkeiten der Cha-noyu gehört unter Anderem, dass den für diese Theegesellschaften hergerichteten Räumen durch Anwendung nur entrindeter, ihrer Aststummel nicht beraubter, bisweilen gar noch mit der Rinde versehener Stämme das Aussehen alterthümlich ursprünglicher Bauwerke gegeben wird.

Besonders der Toko-bashira genannte Pfosten, welcher das Tokonoma vom Chigai-dana trennt, pflegt in den Cha-noyu-Zimmern und
dieser Sitte folgend auch in anderen Räumen des Hauses als ein unbehauener Stamm der Urhütte aufgerichtet zu werden. Je geringere
Mühe aber auf seine Bearbeitung, desto größere wird auf die Auswahl
eines möglichst seltsam gewundenen, knorrigen Baumes verwendet.
Die Stelle, wo der über dem Chigai-dana, aber nicht über dem höheren
Tokonoma fortlaufende Kamoi-Balken mit dem Toko-bashira verbunden
ist, pflegt an letzterem durch einen metallenen Nagel in Form eines
Wappens, einer Blume, eines Kranichs, einer fliegenden Gans oder Fledermaus bezeichnet zu sein.

Aehnliche Nägel, Kazari-Kugi genannt, zieren auch die Kamoi an ihren Verbindungen mit den Pfosten, ohne jedoch structive Bedeutung zu haben.

Am Toko-bashira wird häufig ein nur für diese Stelle bestimmtes Zierstück, das Hashira-Kakushi d. h. der Pfosten - Verberger, aufgehängt, ein langes schmales



Bronzener Nagelkopt in Gestalt eines Zweiges der Awoi-Pflanze (Asarum caulescens). Vom Schlosse zu Himedji.

Brett oder ein Streisen Seidenzeug, der einem ganz schmalen Kakemono mit nur einem Kaze-obi gleicht. Diese Zierstücke sind mit Malereien, meist Pflanzen- und Blumenstücken geschmückt, die Holzplatten oft sehr schön incrustirt und bisweilen unten mit Haken versehen, an denen ein blumengefüllter Korb ausgehängt werden kann. Auch sonst ist der Toko-bashira der vornehmste Platz im Zimmer zum Aushängen der mit frischen Blüthen oder Zweigen, der Jahrzeit oder sestlichem Anlas gemäs sinnig gefüllten Hängevase.

Die feste Wand des Tokonoma wird auf das sorgfältigste abgeputzt. Durch Mischung mit farbigem Sand, Mengen mit kleinen grauen und weißen Kieseln, mit kleinen zerstoßenen Muschelschalen, mit kurz geschnittenen Hanffasern, durch Stäuben von Eisenfeilspänen auf die noch nasse Kalkschicht oder durch Tünche wird dem Putz ein schlichter neutraler Ton gegeben, welcher als Hintergrund der Bilder, der blumengefüllten Vasen und anderer Schaustücke auf's beste wirkt.

Das Papier, mit welchem die Wände beklebt sind, ist leicht und anspruchslos gemustert, bisweilen mit Goldpuderwolken, deren Zwischen-



räume leichte Streumuster füllen. In reichen Häusern ist es nicht selten ganz vergoldet. Von hübscher silberartiger Wirkung ist der gepulverte Glimmer, mit welchem die mit einem farblosen Klebstoff vorgedruckten Muster bisweilen bestreut werden. Was in neuerer Zeit von reicher und schwerer gemusterten japanischen Tapeten zu uns kommt, ist durchweg für den europäischen Markt und in einem Mischgeschmack

gemustert, für den in dem japanischen Hause alten Schlages kein Platz ist. Nur ausnahmsweise zeigen uns ältere Bilder japanischer Wohn-räume auf den papiernen Wänden Malereien, und immer halten sich diese in bescheidenen Grenzen. Auf dem nicht mit durchscheinendem Papier beklebten Sockeltheil der Fensterwand sehen wir z. B. in Tuschmalerei flott hingeworfene Blätterrosetten des Löwenzahns oder sich eben aufrollende Schnecken eines Farrenkrautes zwischen leicht



deren Darstellungen von einer Fusuma auf die anstoßende übergehen.

Zwischen dem die obere Laufrinne der Schiebewände enthaltenden Kamoi-Balken und der gedielten Decke der Zimmer zieht sich eine Art Fries über den Wänden hin. Um der Luft freien Durchzug zu gestatten, ist dieser Fries oft mit Ramma genannten hölzernen Fülltafeln ausgesetzt, deren Durchbrechungen bald als vollrundes Schnitzwerk ausgearbeitet, bald nur in der Art von Schattenrissen aus Füllbrettern gesägt sind. Den für die Verzierung dieser Ramma geigneten Motiven haben japanische Künstler besondere Bücher gewidmet. Handelt es sich um einen durch Aussägen einer Holztafel herzustellenden



Ramma mit einer Holsfüllung, in welcher die über schäumenden Wellen aufgehende Sonne und ein Kranich ausgesägt sind. Bei auffallendem Licht erscheint die Zeichnung dunkel, bei durchfallendem Licht hell auf dunkelem Grund.

Schattenriss, so ist das Motiv, wenn es klar bleiben soll, natürlich in größter Einfachheit wiederzugeben und zu berücksichtigen, dass die ausgesägten Einzelheiten der Darstellung durch feste Stege von einander gesondert werden, damit der Zusammenhang der Holzplatte nirgend durch zu große Löcher unterbrochen werde. Als Motive sind vor anderen beliebt das Bild eines Kranichs, der über schäumenden Wellen fliegt, Schmetterlingsschwärme, Fohovögel mit langnachflatterndem Schwanze, Kranichflüge in langgestrecktem Zuge, ein fliegender Kukuk neben dem umwölkten Mond, Kiefern nebst blühenden Mumesträuchen und beschneiten Bambusen, über denen die Sonne des neuen Jahres hinter Wolken aufsteigt. Wie geschickt der japanische Künstler ein für die gestreckte Friesform der Ramma geeignetes Landschaftsmotiv zu benutzen weiß, zeigt unter Anderem ein Schnitzwerk, welches Morse in der Stadt Yatsushiro sah. Dasselbe zeigte eine ländliche, über schilfbewachsene Felder fortgeführte Wasserleitung aus Röhren von gespaltenem Bambus, welche von knorrigen alten Stämmen und gabelig zusammengebundenen Rohrstäben gestützt, das Wasser leiten und über das Feld ergiessen. Auch zum Fries geordnete Geräthe, so die von



Momotaro eroberten Schätze als Sinnbilder des Reichthums und im Gegensatze dazu die Attribute des guten Sohnes Moso, Bauernhut, Hacke und Bambusspargel, als Sinnbilder tugendhafter Armuth. — In



Gitterförmige Ramma aus leichten Holzstäben.

anderen Fällen bestehen die Ramma aus einem feinen Gitterwerk, welches aus dünnen Stäben mit unvergleichlicher Genauigkeit zusammengesetzt ist, als Flechtmuster, als Mäander und zu allen übrigen geradlinigen Mustern, welche in der japanischen Flächenverzierung vorkommen.

Bei geschlossenen Schiebethüren ist der Anblick des japanischen Hauses

von der Strassenseite ein wenig einladender. An den Häusern Unbemittelter ist nicht einmal immer der Eingang als solcher gekennzeichnet; man betritt das Haus, wo eben die zurückgeschobenen Schiebethüren eine Oeffnung darbieten. Behäbigere Häuser sind bisweilen mit schwingenden Doppelthüren zwischen festen Pfosten, über denen ein kleines Regendach vorspringt, ausgestattet. Die Wohnungen Reicher pflegen dem Lärm und Staub der Strasse entrückt inmitten von Gärten zu liegen, welche man durch einen Thorweg betritt, der am Ende eines von den Bretterwänden oder Bambuszäunen der Einfriedigung nach innen vorspringenden offenen Vorplatzes liegt.

Eine reiche architektonische Durchbildung ist dem Dache zu Theil geworden. Schornsteine fehlen, da der Rauch, wie bei den strohgedeckten norddeutschen Bauerhäusern, nur durch eine an den Giebelseiten unter dem First angebrachte Oeffnung abzieht. Aeußerst mannigfach ist die Schweifung der Dächer und die Anlage ihrer Firste. Um den Krümmungen folgen zu können, werden die Schindeln als ganz dünne biegsame Brettchen mit Bambusnägeln oft zu fussdicken Schichten auf die Dachlatten genagelt oder man belegt das Dach mit einer sehr dicken Strohschicht, aus welcher durch theilweises Scheeren die gewünschte Schweifung ausgeschnitten wird. Die Firste dieser Strohdächer zeigen in den verschiedenen Provinzen unterschiedliche Anlagen, wobei nicht selten eine das dreieckige Rauchloch aufnehmende gesonderte Bedachung sich den First entlang zieht. Bald ist dieser Firstaussatz mit Brettern verschalt, auf deren oberster Stossuge ein an den Enden aufwärts geschweifter Balken lagert, welcher durch sattelartig aufgesetzte Xfömige Kreuze mit der Verschalung fest verbunden ist. Bald ist er mit der Länge nach dicht aneinander gelegten Bambusstäben bedeckt, welche durch quergelegte Bänder von Bambus oder Baumrinde zusammengehalten werden, denen wieder der Länge nach in Zwischenräumen gelegte Bambusstäbe größeren Halt geben.

Bald ist auch der Aufsatz dick mit Stroh bedeckt, über welches Matten gebreitet oder dicke, festgebundene und mit Rinde belegte Strohgarben sattelartig quergelegt sind. Bald erhält er eine besondere Bedachung aus gebogenen Ziegeln von gebranntem Thon.

Bisweilen ist auch der First, mit Ausnahme eines nur die Mitte einnehmenden Aufsatzes zum Abzug des Rauches, seiner ganzen Länge nach flach abgedeckt und mit Erde beschüttet, in welcher Lilien, blaue und weiße Iris und andere schönblühende Stauden üppig gedeihen. Auch die alten Strohdächer gewöhnlicher Häuser erhalten oft durch dicke Moospolster, zwischen denen Schwertlilien wuchern, einen malerischen Schmuck, welcher das Stroh zugleich gegen die Entzündung durch Flugfeuer schützt.

Die Ausbildung der Thonziegel für die Dächer ist in Japan so weit gediehen, wie bei keinem anderen Volke, vielleicht nur die Chinesen ausgenommen.

Die am häufigsten vorkommende Form, welche den Namen Hongawara oder "ächter Ziegel" führt, besteht aus zwei Arten von Ziegeln; die eine Art, von flach S-förmig geschwungenem Durchschnitt, wird so gelegt, dass die abwärts gebogene Kante des einen Ziegels über die auf-

wärts gebogene des benachbarten Ziegels greift, und die andere Art, von halbwalzenförmigem Durchschnitt, wird in Reihen über die Fugen jener flachen Ziegel gedeckt. Dieser Wechsel flacher und als dicke Rippen vorspringender Ziegel giebt den so gedeckten Dächern eine ebenso kräftige Gliederung, wie er den Regen zweckmäßig ableitet, dies um so sicherer, als alle Fugen der in eine Schlammschicht auf einer Unterlage von Holzschindeln gebetteten Ziegel mit weißem Mörtel sauber verstrichen werden.

Eine andere, in Yedo viel benutzte Art der Ziegel, die Yedo-gawara, verbindet die flachen und die halbwalzenförmigen Ziegel der "Hongawara" zu einem Stücke, indem diese an einer Langseite jener gleich von vornherein festsitzen.

Diejenigen Ziegel, welche an der Dachtrause entlang als die ersten gelegt werden, zeigen in slachem Relies verzierte umgebogene Ränder, an den slachen Theilen der Hon-gawara



Abschlus einer mit Ziegeln gedeckten Hof-Mauer zu Kiku Uji bei Kioto. Am Stirnziegel des Firstes Wellen; an den Traufziegeln das Tomoye-Mon (Wellen-Wappen).

in Gestalt schmaler, der Schweifung des Ziegels folgender Friese, an den halbwalzenförmigen Theilen in Gestalt voller Kreise, welche mit



Die Möglichkeit, aus dem Wappen eines Stirnziegels auf den Bau zu schließen, dessen Bedachung dieser angehörte, hat dahin geführt, den alten Ziegeln von geschichtlich merkwürdigen Gebäuden, von den Palästen berühmter Helden oder von hochverehrten Tempeln eine vielseitige Bedeutung im japanischen Kunsthandwerk zu geben.

Besondere Bücher beschäftigen sich mit der Kennerschaft alter Ziegel, die natürlich auch ein begehrter Gegenstand der Sammellust japanischer Liebhaber sind. Schon im Jahre 1799 hat ein unter dem Titel Ko-ga-fu-ki erschienenes Buch Abbildungen und Beschreibungen alter Dachziegel gebracht und ein im Jahre 1838 unter dem Titel Sin Kan ga-tau du in Japan veröffentlichtes Werk beschäftigt sich gar mit den Ziegeln der alten chinesischen Kaiser-Dynastien Tsin und Han, von denen jene im Jahre 255 v. Chr. Geb. zu herrschen begann, diese im Jahre 220 unserer Zeitrechnung erlosch. Zahlreiche Abbildungen alter chinesischer, meistens mit Inschriften in alterthümlichen Zeichen bedeckter Ziegel begleiten den Text.

In der Zierkunst, besonders auf den Stichblättern, deuten Trümmer von Dachziegeln, welche an dem aufgepressten Mon oder an Inschriften kenntlich sind, auf die Vergänglichkeit aller irdischen Macht und Größe. Wie ein alterthümlicher und gar ein vom Dache eines in grauer Vorzeit als Kriegsheld oder Dichter hervorragenden Mannes stammender Ziegel, wenn ein in seiner Höhlung wurzelndes schönblühendes Gewächs dem Gedanken an das Vergängliche im Menschenleben die Freude an der in ewiger Jugend neu erblühenden Natur gesellt, einen zu sinnvoller Betrachtung reizenden Anblick gewährt, dieser Vorstellung vermag auch ein Abendländer zu folgen. Da aber nicht Jedermanns Mittel den Besitz so seltener Alterthümer gestatten, haben Töpfer und Erzgießer die alten Dachziegel als Motiv für Blumenbehälter oft benutzt.

Auch bei den Ziegeldächern wird der First stattlich ausgebildet, oft zu einer aus mehrfachen Lagen halbrund gebogener Ziegel geschichteten, durch Mörtel gesestigten und an den Giebelenden durch besonders gesormte Stirnziegel abgeschlossenen schweren Masse. Diese Stirnziegel sind bisweilen mit Masken verziert oder sie zeigen ein stilisirtes Wellenornament. Ost zieren auch aus dem Mörtelputz an Ort und Stelle modellirte wogende Wellen, welche gegen die Giebel zu spritzend auswallen, die ganze Länge des Firstes. Vielleicht leitete hierbei den Künstler ein Gedanke an sinnbildlichen Schutz vor dem Feuer. Bei den Strohdächern, wo die Wasserwelle sich nicht darstellen läst, schneidet man oft in gleichem Sinne aus der Stirn des dicken, den First bildenden Strohpolsters das chinesische Schriftzeichen



für "Wasser" vertieft heraus und hebt es durch schwarze Ausmalung. Möglicherweise, wenn nicht tiefere religiöse Vorstellungen zu Grunde



Hölzerne Tempelsäule in einer bronzenen Kapsel mit Wellenverzierung,

liegen, erklärt sich aus diesem Brauch auch die häufige Darstellung wogenden Wassers an dem Gebälk der Tempel und in den Bronzebeschlägen, mit welchen die Enden ihrer Pfosten und Balken vorgeschuht zu werden pflegen.

Die bedeutsame Ausbildung des Daches in der japanischen Baukunst macht sich auch sonst noch mannigfach geltend. Mauern zum Abschlus von Gärten und Gehöften erhalten eine ausgebildete Bedachung aus Ziegeln,

hölzerne Strassenlaternen werden mit einem alle Bestandtheile des Hausdaches aufweisenden zierlichen Dache geschützt, aus Erz ge-

gossene Denkmäler erhalten einen weit überragenden dachförmigen Aufsatz.

In den Städten gesellen sich den Wohnhäusern der Wohlhabenden noch abseits gelegene feuersichere Gebäude. die Kura der Japaner oder Go-downs der Fremden. Diese oft zweistöckigen Kura haben dicke Mauern, welche auf starkem Rahmenwerk mit einem sorgfältig schichtenweise getrockneten dicken Lehm - oder Schlammüberzug bekleidet sind, wenige kleine Fensteröffnungen, welche durch schwere Holzläden geschlossen werden können, eine kleine metallbeschlagene Thür und ein schweres Ziegeldach. Die Mauern sind geweisst oder mit schwarz gefärbtem feinem Stuck abgeputzt, dem durch sorgfältiges Poliren das Ansehen schwarzen Lackes gegeben wird. In den Gelassen dieser Kura lagert der werthvolle, nicht dem täglichen Gebrauch bestimmte Hausrath. Wenn in der Nachbarschaft eine Feuersbrunst ausbricht, schafft man schleunigst dorthin, was an fahrender Habe im Wohnhause vorhanden, und schützt mit dem stets bereit liegen-



Bedachte Strafsenlaterne in der Provinz Ise.

den feuchten Schlamme die Thür und die Fugen der Läden. So

zweckentsprechend ist die Anlage dieser Kura, dass nur selten das Feuer sich in ihr Inneres frist. Nach großen Feuersbrünsten, welche alles Holzwerk in weitem Umkreise zerstört haben, ragen sie mit ihren düsteren Mauern unversehrt aus den Trümmerstätten hervor und geben den in ihnen sicher geborgenen Hausrath für die Einrichtung des in kurzer Zeit neu ausgerichteten Wohnhauses wieder her. Nur ausnahmsweise dienen die Kura als Wohnhäuser, etwa wenn ihre Besitzer sich nicht vom täglichen Genus gesammelter Kunstschätze oder Büchereien trennen mögen. Ein leichtes, bewegliches Rahmenwerk von der Gestalt und dem Umsang eines gewöhnlichen Wohngemaches psiegt dann in dem Mauerverlies zusammengesetzt und durch Bekleidung mit Matten und gewebten Stoffen wohnlich umgrenzt zu werden.

Unterschiede, wie sie bei uns die Wohnungen hinsichtlich ihrer Anlage und ihres Baumaterials darbieten, je nachdem sie städtischem oder bäuerlichem Leben dienen, fallen uns in Japan nicht auf. Allen weltlichen Gebäuden liegt der geschilderte Plan zu Grunde, der je nach dem Wohlstande der Besitzer auf das bescheidenste Maß zurückgeführt oder zu großen palastartigen Reihungen von Gemächern erweitert wird. Die Wohnsitze der Daimios und die Paläste des Mikado sind im Grunde nur Häufungen von Baulichkeiten, die dem Grundgedanken des japanischen Familienhauses entsprechend angelegt und, oft durch verdeckte Gänge mit einander verbunden, in malerischer Anordnung zerstreut in ummauerten Gärten oder Höfen liegen.



Bedeckter, wandloser, auf der Sonnenseite durch Rollvorhänge halb geschlossener Verbindungsgang zwischen zwei Gebäuden eines Palastes. Vornehme begeben sich zur Audienz.

Einige unwesentliche Abweichungen wurden früher bei den fürstlichen Wohnungen nur durch Erfordernisse des sehr ausgebildeten höfischen Ceremoniels bedingt. Für die feierlichen Empfänge der Lehensleute am Neujahrsseste und bei anderen wichtigen Anlässen bedurften die Daimios großer, nach dem Range der Besucher gegliederter Säle. Eine solche Anlage bestand meistens darin, das ein großes

Gemach von dem Grundriss eines doppelten Quadrates an drei Seiten mit Wandelgängen - Iri-Kawa - umgeben wurde. Diese Gänge betrat man von der Veranda durch die geöffneten Shoji oder von den anstoßenden Gemächern durch die bei Seite geschobenen Fusuma. Schiebewände oder in die Oeffnungen gehängte Rollmatten grenzten den Umgang gegen das innere Gemach ab, welches in zwei quadratische Abtheilungen zerfiel, deren eine, Jo-dan genannt, an ihrer festen Rückwand das Tokonoma mit dem Chigai-dana zeigte und um drei oder vier Zoll über den Boden der anderen, ringsum offenen, in gleicher Höhe mit den Wandelgängen liegenden, Ge-dan genannten Abtheilung erhöht war. Bei den feierlichen Empfängen, wie sie oft in den Bilderbüchern dargestellt werden und in den letzten unkriegerischen Jahrhunderten als die wichtigsten Begebnisse im öffentlichen Leben des Lehens- und Schwertadels hervortreten, sass der Daimio in höchst würdevoller Haltung im Jo-dan, beiderseits in den Iri-kawa waren seine Hofbeamten ihrem Range gemäs aufgestellt und im Ge-dan machten die zum Empfange zugelassenen Besucher ihre schuldigen Verbeugungen. Fürsten vom höchsten Range wie der Shôgun würdigten den Besucher oft nicht einmal ihres vollen Anblickes; halb oder zu drei Viertheilen herabgelassene Rollvorhänge zwischen dem Jo-dan und Ge-dan hüllten das Innere des ersteren Gemaches in geheimnisvolles Dunkel, aus dem unten nur die pomphast ausgebauschten Prachtgewänder des Fürsten hervorleuchteten.

Auch in der Hauptstadt Yedo wurden die gartenumgebenen Gebäude, Yashiki, in welchen die Daimios bei ihrem vorgeschriebenen zeitweiligen Aufenthalt am Sitze ihres obersten Lehensherrn, des Shôgun, Hof hielten, mit Mauern umhegt, deren festungsartiger Eindruck noch durch thurmartig überragende oder erkerartig vorspringende, mit kleinen schartenähnlichen Oeffnungen versehene Anbauten für die kriegerische Gefolgschaft verstärkt wurde. Viele dieser jetzt verfallenden Mauern zeigen auf der Strassenseite eine übers Eck geschachte Musterung, welche durch flache quadratische Ziegel bewirkt wurde, die man mit Bambusnägeln auf die Bretterverschalung des Balkenwerkes der Mauern besestigte und mit Mörtel so aussugte, dass die Nagellöcher bedeckt wurden und der Mörtel als dicker Rundstab über die Fugen vortrat.

Die Schlösser der Daimios an den Sitzen ihrer Herrschaft, Shiro, erinnern durch ihre Lage auf steil aufragenden, von Wassergräben umzogenen Felsen und die malerische, den Zufälligkeiten des Bodens folgende Vertheilung ihrer Baulichkeiten vielfach an unsere mittelalterlichen Burgen. Mit der Macht des Lehensadels sind jetzt auch seine Burgen gebrochen oder Zwecken des Fabrikbetriebes oder staatlicher Verwaltung dienstbar gemacht, welche mit ihrer Gefolg-

BRINCKMANN, Kunst und Handwerk in Japan.

schaft europäischer Bräuche und Einrichtungen bald die letzten Erinnerungen an die Burgen des mittelalterlichen Japan ausgelöscht haben werden. Schon jetzt, nachdem noch nicht zwei Jahrzehnte verflossen, sind die meisten alten Shiro verschwunden. Nur von wenigen ragen noch als Zeugen der alten Zeit auf ihren kyklopischen Felsenmauern die mit Schießsscharten versehenen, schwerbedachten, an den Ecken zu Thürmen erhöhten Mauerwarten empor, hinter denen die Dächer der Behausungen des Schloßherrn, seiner Beamten und seines kriegerischen Gefolges aus dem Schatten uralter Bäume hervorlugen, überragt von einem oder mehreren vielgeschossigen Hauptthürmen, deren



Festes Schlos von Kanje. Links über dem Ausfallthor die Banner und Feldzeichen der Belagerten, welche den Sturm der Truppen Hattori Sakio's (unter dem Feldzeichen Hideyoshi's) abschlagen.

Firste mit riesigen ehernen Fischen beschwert sind.

Mit emporgerichtetem Schwanze und dräuend aufgesperrtem Rachen krönten ehemals solche Ungeheuer, Shachi-hoko genannt, die Giebelspitzen an jedem Ende der den First deckenden Ziegellage auf den hohen Dächern vieler Shiro-Bauten. Ueber dem in fünf Ge-

schossen aufsteigenden Mittelthurm des Schlosses von Nagoya, in welchem die Fürsten von Owari Haus hielten, prangen noch heute die beiden im Jahre 1610 von Kato Kiyomasa, einem der Helden des letzten Eroberungszuges der Japaner nach Korea, aufgerichteten riesigen Fische in goldenem Glanze. Einer dieser Shachi-hoko — der Volksmeinung nach aus purem Golde — war 1873 auf der Wiener Weltausstellung zu sehen, ging auf der Rückreise mit dem Dampfer "Nil" verloren, wurde aber wieder aufgefischt und glücklich wieder auf den First des Schlosthurmes von Nagoya befördert.

Dieses im Jahre 1610 auf Befehl des Shogun Jyeyasu von zwanzig seiner großen Lehensfürsten für einen seiner Söhne, den Ahnherrn der Fürsten von Owari, erbaute *Shiro* ist eine der wenigen, in den wesentlichen Theilen erhaltenen alten Daimio-Burgen. Als eines der schönsten Denkmäler jener erstaunlich rasch verschwindenden feudalen Herrlichkeit gilt daneben das von Kato Kiyomasa erbaute *Shiro* von Kumamoto, der früheren Hauptstadt der Fürsten von Higo.

An den Wällen dieses, von dem kaisertreuen Feldherrn Tani tapfer vertheidigten Schlosses zersplitterte im Jahre 1877 der eine Zeitlang dem neuzeitigen Japan Gefahr drohende Aufstand Saigo's.

Bauten für gemeinnützige Zwecke, Versammlungshäuser des Adels, der Bürgerschaft oder gewerblicher Innungen kannte Alt-Japan ebenso wenig, wie in seiner Cultur für Gerichtshäuser, für Hospitäler, Akademien oder öffentliche Sammlungen Raum und Bedürfniss war. Das Familienhaus ist das Ein und Alles seiner prosanen Baukunst. Nur große Brückenbauten, bei denen zumeist ein weitsäuliges Zimmerwerk mit reich entwickelten Consolen, nur selten der Steinbau mit Tonnenwölbung austritt, könnten als Bauten für weltliche Zwecke hier noch erwähnt werden.

Die Baukunst im Dienste der Religion hat aber mannigfache und großartige Entwickelung erfahren, an welcher theilnahmslos wie bisher vorüberzugehen unsere Kunsthistoriker sich nicht länger erlauben dürfen, wenn anders sie die Geschichte der Kunst als eine Geschichte der Menschheit erfassen und sie nicht nur auf eine Familiengeschichte derjenigen Völkergruppen beschränken wollen, mit deren Erbe die Europäer unserer Tage wuchern. Mit der Geschichte der japanischen Baukunst wird ein bis jetzt noch weisses Blatt in der Geschichte der baukünstlerischen Bethätigung des menschlichen Geistes bedeutsam gefüllt werden. Noch fehlt es, da europäische Architekten oder Kunsthistoriker von Beruf die japanischen Denkmäler zu studiren keine Gelegenheit hatten, an allen Vorarbeiten hierzu. Der folgende Abschnitt wird sich daher auf eine Schilderung weniger typischer Beispiele der Baudenkmäler in ihrem Zustand zu unserer Zeit beschränken und von dem Nachweis ihrer geschichtlichen Entwickelung Abstand nehmen müssen. Ob die Japaner in ihrer reichen Kunstliteratur Vorarbeiten für die Geschichte ihrer Baukunst besitzen, ist fraglich. Fast scheint es, als ob die vorwiegende Theilnahme für die Erzeugnisse der Malerkunst und des Kunsthandwerks die literarische Arbeit für sich allein in Anspruch genommen habe.



Mit Bronze beschlagene Balkenkreuzung der Felderdecke eines Tempels zu Uyeno (S. Seite 23).

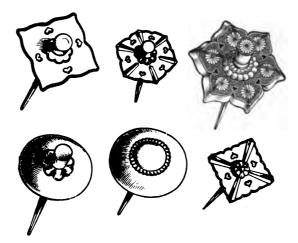

Bronzene Nägel von den Metallbeschlägen alter Tempel und Paläste.



Steinernes Brunnenbecken im Tempelhof von Shiba, überdacht von einem Ziegeldache auf zehn monolithen, mit farbigen und goldenen Draperien bemalten Pfellern.

## Die Baukunst im Dienste des Cultus.

Wei Religionen, der Shintôismus und der Buddhismus, boten sich von Alters her dem Japaner zur Befriedigung seiner religiösen Bedürfnisse. Bis in die neueste Zeit haben beide im Allgemeinen friedlich neben einander gewirkt, obwohl sie von grundsätzlich verschiedenen Auffassungen der Gottheit und der Welt ausgehen und jede ihre eigenen Cultformen sich gestaltet hat.

Neben ihnen hat die Lehre des Koshi — Confucius — durch ihren Zusammenhang mit der klassischen Bildung Alt-Chinas das religiöse und sittliche Leben der literarisch gebildeten Schichten der japanischen Bevölkerung tiefgehend beeinflusst.

Die Lehre des Shintô — d. h. des Weges der Götter — ist mit der Urgeschichte des japanischen Volkes eng verknüpft. Schon in seinen Anfängen scheint er wesentlich ein Ahnenkult gewesen zu sein und auch die Anbetung der Sonne als allbelebende Gottheit zeigt sich mit ihrer Verehrung als Ahnfrau des Kaisergeschlechtes verschmolzen. Als Schöpfer Japans, des ersterschaffenen Landes, wirkt eine Reihe von Göttern, welche man als Versinnlichungen verschiedener Stufen der Schöpfung gedeutet hat. Ihnen entstammt das Gottmenschenpaar Isanámi und Isanághi, aus deren Verbindung eine An-

zahl von Göttern, Verkörperungen von Kräften und Erscheinungen der Natur entspringen, unter ihnen die Sonnengöttin, deren Enkel Ninigino-Mikoto auf die Erde herabsteigt und dort die schöne Tochter eines Berggottes freiet. Der Enkel dieses Paares war Jimmu-Tennô, welcher die Reihe der Kaiser eröffnet. Aus seinen Nachkommen gehen noch heute Japans Kaiser hervor.

Die Shintôgötter - Kami - sind nicht den erhabenen, sittenreinen Heiligen des Buddhismus vergleichbar, sondern in den Augen des Volkes mit irdischen Sinnen und Gefühlen, mit irdischer Freude an Speise und Trank und an anderer Ergötzlichkeit begabte Menschenkinder. Ihre Zahl ist eine große und kann stets durch den Willen des Mikado vermehrt werden. Anrecht auf die Erhebung in den Kami-Stand gaben hohe Verdienste um den Staat oder die Menschheit, große Tapferkeit, Gelehrsamkeit, Wohlthätigkeit. Doch gab es unter den Kami verschiedene Rangstufen und wem nach seinem Tode jene Ehre zu Theil wurde, dem wies der Mikado zugleich seine Stellung unter den göttlichen Genossen an. Unter den zahllosen Erdenkindern, welche auf diesem Wege zur Göttlichkeit aufstiegen, haben aber doch nur wenige sich einer allgemeineren Verehrung dauernd zu erfreuen gehabt und nur diese wenigen sind es, welche uns in der bildenden Kunst öfter begegnen. Wohl verabscheut der reine Shintò Götterbilder als Gegenstände des Cultus, aber der Japaner versagt sich darum nicht die bildliche Darstellung der großen Männer seines Volkes und in einigen Misch-Secten hat der Einfluss des bilderdienerisch ausgearteten Buddhismus zur Darstellung und Verehrung von Kami unter göttlicher Gestalt geführt.

Zugleich werden auch von den japanischen Buddhisten nach dem Tode heilig gesprochene Helden, fromme Priester und andere berühmte Männer als heilige Geister, Gongen, verehrt. So z. B. der berühmte Shogun Iyeyasu unter dem posthumen Namen Sho-ichi-i-to-sho-dai-Gongen, d. h. Fürst ersten Ranges, Licht des Ostens, großer Gongen, oder abgekürzt Gongen Sama schlechthin. Viele Kami, so auch Yeyas, wurden von den Buddhisten als Gongen anerkannt und spielen im Cult derselben etwa dieselbe Rolle wie die Heiligen im Cult der christ-katholischen Kirche.

Der landeswüchsige Ahnencult der Shintô-Bekenner hat durch den Einfluss chinesischer Ideen noch eine Verstärkung erfahren und wie in China hat die sinnliche Auffassung des jenseitigen Lebens auch in Japan zu Ausartungen geführt. Die Beobachtung des Gesetzes des Koshi, welches nur in sinnbildlichem Geiste die Opferung reinen Wassers und ungewürzten Reises vorschreibt, hat sich zur missbräuchlichen Auftischung vollständiger, mit Saki wohlversehener Mahlzeiten vor den

Namentaseln der Ahnen entwickelt und diesem Brauche hat sich sogar der Buddhismus, dem der Ahnenkult ursprünglich fremd war, nicht entziehen können. Fast in jedem japanischen Hause finden sich neben dem Hausaltar der Shintô-Götter — Kami-dana — und dem Schreine der bevorzugten buddhistischen Gottheit Gedenktaseln zur Erinnerung an verstorbene Angehörige, denen durch Gebet und Opfer eine Art göttlicher Verehrung bezeugt wird.

Der Shintô fordert Gehorsam den Landesgesetzen und Ehrfurcht vor dem Kaiser, überlässt aber im Allgemeinen den Einzelnen seinen natürlichen Trieben. In das Leben nach dem Tode sucht er nicht einzudringen; wohl lehrt er, dass die menschliche Seele nach der Trennung vom Leibe fortdauere und die Macht besitze, den Hinterbliebenen Gutes oder Böses zuzufügen, aber ob ihrer Lohn oder Strafe harre, fragt er nicht und die Stelle von Himmel und Hölle vertritt bei ihm das dunkele Jenseits "Yomi no Kuni". Die unvollkommene Ausbildung der Sittenlehre und die den Herzensbedürfnissen des Volkes nicht entgegenkommende Gleichgültigkeit gegen das Jenseits sind Mängel der Shintô-Lehre, welche erklären, wie der Buddhismus mit seinen erhabenen Grundsätzen der Nächstenliebe und seinem schwungvollen Vordringen über die Grabesnacht in ein dem guten Menschen sich erschliessendes seliges Jenseits so feste Wurzeln neben der nationalen Religion fassen und durch die in jüngster Zeit von Oben herab verordnete Kräftigung der letzteren bis jetzt nicht erschüttert werden konnte.

Die in dem Shintô-Glauben wurzelnde Auffassung von der Verunreinigung des Menschen durch die Sünde und durch die Berührung mit Unreinem und Sündhaftem ist im Hinblick auf das innerliche Leben des Menschen nicht zur Entfaltung gelangt, ist aber doch für das äussere Leben von großer Tragweite geworden. In Folge der Anschauung, dass schon Geburt und Tod den Menschen verunreinigen, bestanden früher besondere Baulichkeiten für beide Vorkommnisse und bis in unsere Tage mussten alle bei der Errichtung und baulichen Erneuerung der Shintô-Tempel beschäftigten Arbeiter die peinlichsten Vorschriften zur Fernhaltung jeglicher Art von Verunreinigung und zur äußersten Sauberkeit der technischen Durchführung beobachten. Unverkennbar ist die Wechselwirkung dieser Lehren und Vorschriften des Shintô und jener Reinlichkeitsliebe, welche das ganze Leben aller Schichten des japanischen Volkes durchzieht und ihm die Anerkennung als reinlichstes Volk der Erde eingetragen hat. Gewiss steht hiermit auch in ursächlichem Zusammenhange jene unübertreffliche Nettigkeit und Sauberkeit der Ausführung, welche allen gewerblichen Erzeugnissen der Japaner ebenso eigen, wie ihren Shintô-Tempeln rituell vorgeschrieben ist.

Eine scharfe Trennung der Bekenner des Shintô und der Buddha-Lehre ist bis in die jüngste Zeit nirgend hervorgetreten. Wenngleich in den letzten Jahrhunderten der Hof des Mikado zu Kioto schon durch die mythische Abstammung des Kaisergeschlechtes wieder mehr der nationalen Ur-Religion zuneigte und im Gegensatze hierzu die in Yedo hofhaltenden Shôgune den Buddhismus bevorzugten, sonderten sich die Anhänger der einen oder der anderen Lehre, von wenigen Ausnahmen abgesehen, weder nach Provinzen oder Oertlichkeiten, noch nach Berufsständen; ja, dem Einzelnen blieb es unbenommen, je nach seiner augenblicklichen Herzensneigung seinem religiösen Bedürfniss vor den Kamis oder den Buddhas, in den Tempeln dieser oder jener ihrer zahlreichen priesterlichen Secten zu genügen. Wo in der japanischen Geschichte Volksaufstände oder blutige Fehden mit religiösen Secten zusammenhangen, wird man als ihre eigentliche Ursache weniger den Fanatismus von Sectirern, als das Streben reicher Klöster und Priesterschaften nach weltlicher Macht erkennen. Ausschluss der buddhistischen Priesterschaft aus der Provinz Satsuma erklärt sich durch politische Vorgänge.

Der Widerspruch, in welchen sich das Christenthum bald nach seinem ersten Auftreten in Japan mit dieser herkömmlichen Duldsamkeit der herrschenden Religionen setzte und die Gefahr, welche die Shôgune der Tokugawa-Dynastie daraus für das eben erst von ihnen nach langen Kämpfen in friedliche Ordnung gezwängte Land befürchteten, waren entscheidend für die von ihnen ergriffenen grausamen Massregeln zur völligen Ausrottung des Christenthums in ihrem Bereiche und für die folgende Abschliessung Japans gegen christliche Bildung. Nachdem diese Gefahr beseitigt worden, herrschten Shintô und Buddha-Lehre wieder ein Viertel-Jahrtausend in friedlichem Durch-Erst mit dem Sturz des Shôgunats hat in unseren Tagen die siegreiche Regierung des Mikado die alte Toleranz aufgegeben und versucht, die National-Religion des Shintô zur förmlichen Staats-Religion zu erheben, indem sie gleichzeitig mehrere buddhistische Secten aufhob und eine Anzahl von Buddha-Tempeln den Priestern des Shintô überwies. Ob ihr gelingen wird, damit dem Volke gegen den im Laufe der Jahrhunderte eingerissenen götzendienerischen Glauben des niederen Volkes einerseits, gegen das oberflächliche, durch die Lehren des Confucius vorbereitete Freidenkerthum der mit europäischer Bildung in Berührung gekommenen höheren Stände andererseits, inneren religiösen Halt zu geben, lässt sich in dem heutigen Gewoge altjapanischer und abendländischer Bildungselemente ebenso wenig absehen, wie die Aussicht, welche sich einem von Sectirerei geläuterten Christenthum in dem gährenden Boden des angeblich neuerweckten Shintô eröffnen würde.

Der Buddhismus, welchen der wiederbelebte Shintôismus zurückzudrängen versucht, ist aus seiner indischen Heimath über China und Korea nach Japan gelangt. Die durch Gautama, den weisen Asceten der Çákyas, den nachherigen Buddha Çákya Mouni um 600 v. Chr. in der brahmanischen Welt hervorgerufene Spaltung hatte eine Zeit lang den Brahmanismus mit völliger Verdrängung bedroht, weil Gautama in einer Zeit, wo die Tyrannei des brahmanischen Kastengesetzes im bürgerlichen Leben ebenso unerträglich geworden war wie die Lehre von der endlosen Seelenwanderung auf religiösem Gebiete, die Kasten unterdrückte, die Möglichkeit, durch reinen Wandel sich dem Zwange der Seelenwanderung zu entziehen, behauptete und neue große Ideen der Nächstenliebe verkündete.

Nach Gautama's Lehre giebt es keinen Schöpfer. Die Welt, die von Anbeginn gewesen und ewig sein wird, durchschreitet unter der Gewalt der Naturgesetze vier Stufen, die der Bildung, der Entwickelung, des Verfalles und der Zerstörung, welcher nach einer Zeit der Ruhe im Chaos eine Stufe neuer Bildung folgt, und so fort in ewigem Wechselgange. Die menschliche Seele ist unsterblich und nur zeitweilig an die von ihr unterschiedene Materie gebunden; in den Strudel des Lebens fortgerissen erduldet sie Reihen von Daseinsformen unter mehr oder minder glücklichen Verhältnissen, die alle durch die Thaten der Seele in einem früheren Dasein mit Schicksalsgewalt bestimmt werden. Die schuldige Seele wird wiedergeboren im Leibe von Dämonen oder Thieren oder verfällt der Hölle. Sie wird aber in dieser nicht ewig festgehalten, sondern kann geläutert nochmals und wiederholt die Stufenleiter beginnen. Aus tugendhaftem Leben schwingt sich die Seele endlich bis zum höchsten Range eines Buddha empor. Wer hier, im Nirwana, angelangt ist, kann nicht wiedergeboren werden; ein Buddha, d. h. ein Erleuchteter geworden, ist er frei von den Erdenbanden und lebt in einem seeligen Zustande völliger Aufhebung der Bedingungen des stofflichen Daseins und des von ihnen unzertrennlichen Uebels, ohne jedoch als Persönlichkeit der Auflösung zu verfallen; aber erst Diejenigen, welche sich nicht mit dem im Nirwana erreichten eigenen Heil begnügen, sondern ihren Brüdern zu gleicher Vollkommenheit zu verhelfen streben, sind vollkommene Buddhas. Unsterblich, aller menschlichen Schwächen ledig, suchen sie den tiefer stehenden Wesen durch Einflösung guter Gedanken und durch Kräftigung ihres Willens die Befreiung von den Banden des Stoffes und den Aufstieg zum Gipfel des Nirwana zu erleichtern. Ihre Macht erstreckt sich auch auf die Natur, deren gesetzliches Wirken sie ablenken und zeitweilig aufheben können, ohne jedoch jemals schöpferisch wirksam zu werden.

Während der Buddhismus aus seinem indischen Heimathlande von

dem wieder erstarkten Brahmanismus und dem jüngeren Muhamedanismus völlig verdrängt wurde, breitete er sich über einen großen Theil des östlichen Asiens, über Ceylon, Birma und Siam aus. Schon um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christi Geburt brachten ihn buddhistische Hindus, die vor den Brahmanen geflüchtet waren, nach Aber erst gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt gelang es dem indischen Patriarchen Dharma, eine buddhistische Gemeinschaft in China zu gründen, die zweieinhalb Jahrhunderte im Stillen fortbestand und, ohne viel Aufhebens zu machen, in den Umgebungen des Kaisers Anhänger warb. So war der Boden bereitet, als im Jahre 313 der Kaiser Ming-ti eine feierliche Gesandtschaft nach Indien sandte, um die heiligen Bücher der Buddha-Lehre und ein Bildniss ihres Stifters zu holen. Den Gesandten folgten buddhistische Priester und noch Jahrhunderte hindurch vermittelten chinesische Pilger, welche zu den heiligen Stätten der Buddhisten in Indien wallfahrteten, die nähere Bekanntschaft Chinas mit den Lehren und der umfangreichen Literatur des Buddhismus.

Von China aus breitete sich der neue Glaube über die Halbinsel Korea aus, wo er zunächst, schon im vierten Jahrhundert, im Königreich Hakusai Wurzel fasste. Ein Fürst dieses Landes sandte im Jahre 552 dem Kaiser von Japan eine Bildsäule des Buddha, Bücher der neuen Lehre, Altargeräthe, Priestergewänder und Rosenkränze. Die Priester, welche diese Geschenke überbrachten, bewirkten die ersten Bekehrungen zum Buddhismus, der jedoch, Anfangs mit Widerstreben aufgenommen, nur sehr langsam in weitere Kreise Eingang fand. Aehnliche Gesandtschaften koreanischer Herrscher mit priesterlichen Begleitern folgten in kurzen Zwischenräumen und vermittelten den gebildeten Japanern nicht nur die genauere Bekanntschaft der neuen Lehre, sondern auch der in ihrem Dienste auf dem Festlande von Malern, Bildhauern und Baumeistern geschaffenen Kunstformen. Auch koreanische Mönche wanderten ein, und gründeten buddhistische Tempel und Klöster, deren um das Jahr 623 schon 46 mit 816 Mönchen und 569 Nonnen im japanischen Reiche bestanden.

Von der Gunst des kaiserlichen Hofes getragen, breitete sich die neue Lehre unaufhaltsam aus. Unter anderen buddhistischen Gebräuchen fand auch die Leichenverbrennung Eingang, zuerst im Jahre 700. Sie hat seitdem bis in unsere Tage bestanden, wird aber in neuerer Zeit durch die Rückkehr zu dem altnationalen Brauche der Leichenbestattung allmählich wieder verdrängt. Als endlich der gelehrte Priester Kobodaishi, der Erfinder der Hirakana-Schrift, die Shingôn-Secte, noch heute eine der bekennerreichsten Secten der japanischen Buddhisten, begründete und in ihren Lehren den alten Glauben

mit dem neuen aussöhnte, indem er die Kamis als neue Erscheinungsformen des Buddha in Japan erklärte, da gewann der bis dahin vorwiegend von den literarisch Gebildeten angenommene Buddhismus auch für die unteren Schichten des Volkes eindringliche Bedeutung.

Der japanische Buddhismus gehört wie der chinesische der Schule Mahâyana oder der "grossen Entwickelung" der Lehre Gautama's an. Er hat sich aber eine größere Reinheit bewahrt und ist viel weniger als in China mit Aberglauben, Wahrsagerei, Zauberkünsten und mystischem Treiben durchflochten. Er verabscheut sogar, um irdischer Vortheile willen zu den Buddhas und den Göttern zu beten.

Sein Einflus auf die bildende Kunst der Japaner war von tiefgehender Bedeutung. Im Gegensatz zum reinen Shintô gab er seinen Göttern leibliche Gestalt; nach seinem Vorbilde wurden die Buddhas die vornehmsten Gegenstände monumentaler Bildhauerkunst; sein reichentwickelter, prunkender Gottesdienst führte zu umfangreichen Prachtbauten, für welche sich auf dem Boden der nationalen Religion ebensowenig ein Bedürfnis gefunden hätte, wie für einen von dem übrigen Volke abgesonderten Priesterstand.

Der Shintô kennt im Gegensatz zum Buddhismus keine Vereinigung der Gemeinde zum Gottesdienst und keine Predigt vor versammelter Gemeinde. Der dem Heiligthum der Gottheit Nahende giebt sein Kommen zu erkennen, indem er in die Hände klatscht oder das vor der Eingangsthür an einer Glocke oder Schelle hangende Seil zieht, opfert eine kleine Münze, zu deren Aufnahme eine vergitterte Lade bereit steht und trägt für sich allein dem unsichtbaren Gotte sein Gebet vor. Bei so einfachem Ritus wurden die Priester des Shintô, deren Hauptaufgabe die Instandhaltung des kleinen Heiligthums, die Darbringung der täglichen Trank- und Speise-Opfer und die Leitung und Veranstaltung der Kagura-Tänze war, weder so zahlreich noch so mächtig, wie diejenigen des Buddhismus. Jene waren auch nicht wie diese zur Ehelosigkeit gezwungen; sie lebten in der Ehe, konnten jederzeit in den Laienstand zurücktreten und vererbten ihre an bestimmte Tempel gebundenen Aemter auf ihre Söhne. Bei feierlichen Anlässen, u. A. am Tage der Geburtstagsfeier des kaiserlichen Ahnherrn Jimmu-Tennô waltete der Mikado persönlich des hohenpriesterlichen Amtes.

Die reichgegliederten Riten des Buddhismus, welche in den Aeusserlichkeiten vielfache Anklänge an die Riten des katholischen Christenthums darbieten, gaben dagegen einer zahlreichen Priesterschaft Beschäftigung. Zugleich hatte die der Buddha-Lehre entspriesende Neigung zur Weltentfremdung und Kasteiung die Gründung und Bevölkerung zahlreicher Klöster im Gesolge. Die Mönche legten das Gelübde der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams gegen ihre

Oberen ab, durften kein Fleisch essen, keine gegohrenen Getränke trinken und mussten sich strengen Fasten unterwerfen. brachten sie mit dem Lesen der heiligen Bücher, dem Absingen von Psalmen, dem Drehen der Gebetmühle zu oder sie versenkten sich im Geiste des Stifters ihrer Religion in Nachdenken über die Räthsel und Ziele des Daseins. Daneben fanden sie in den täglichen Verrichtungen des Cultus und in der Predigt, in den feierlichen Handlungen bei Geburten, Heirathen und Sterbefällen, in dem Unterricht der Novizen, in dem Abschreiben der heiligen Bücher, in der Anfertigung gottesdienstlicher Gegenstände ein weites Arbeitsfeld, welches sie vielfach mit dem Volke in Berührung brachte, und auf dem sie im Allgemeinen eine ähnlich einflussreiche, auch in das staatliche Leben mächtig eingreifende Stellung sich errangen, wie sie das christliche Mönchsthum im Mittelalter Jahrhunderte lang für das Abendland behauptet hat. Dort blieben wie hier Uebergriffe der Klöster über die Lebenskreise, in denen sie segensreich zu wirken begonnen hatten, nicht aus und der missbräuchlich häufige Eintritt von Kaisern, welche des Regierens müde waren, aber doch im beschaulichen Leben eines Klosters weder den Genüssen der Welt noch der Ausübung aller Macht entsagen wollten, rückte einzelne durch Macht und Reichthum hervorragende Klöster vollends in den Vordergrund des politischen Treibens. Daher denn auch Klosterfehden in der inneren Geschichte Japans bedeutsam auftreten und das blutige Strafgericht, mit welchem Nobunaga im Jahre 1571 die mächtigen Klöster am Hiyei-San-Berge überzog, vorausgehen musste, bevor dem großen Yeyas die Begründung der langen friedlichen Herrschaft der Tokugawa-Shogune gelingen konnte.

Neben den schon erwähnten Einwirkungen des Buddhismus auf die bildende Kunst Japans ist er von unverkennbarem Einflus auf die Entwickelung des Naturgefühles gewesen, dessen Abglanz in den Künsten zu den liebenswürdigsten Erscheinungen der japanischen Cultur gehört. Während dem Shintô-Glauben die kindliche Verehrung der allbelebenden Sonne und im Anschlus daran wohl auch das überaus entwickelte Feingefühl der Japaner für jegliche Himmelserscheinung zu danken ist, steht er der Thierwelt theilnahmlos gegenüber. Der Buddhismus dagegen hat der Liebe zu den Thieren, der Achtung auch vor dem geringfügigsten Lebewesen einen hohen Platz unter seinen Sittenlehren angewiesen. Ein Volk, welchem von Jugend auf diese Achtung als Pflicht gelehrt wurde, muste ganz von selbst darauf kommen, diese niederen Thiere, deren Leben zu behüten, die aus der Gefangenschaft zu befreien ihm eine löbliche That war, die zu verletzen oder zwecklos zu tödten ihm als Sünde angerechnet wurde,

liebevoll zu beobachten und als seiner Kunst nicht unwürdige Gegenstände zu schätzen, ihren Darstellungen gern recht oft zu begegnen. Nicht überall freilich, wo die Lehren Gautama's Wurzel fasten, sind ihre, das Thierleben achtenden Vorschriften auf gleich fruchtbaren Boden gefallen. Es bedurfte erst des kindlichen Sinnes der Japaner, ihrer naiven, von Ueberschwang freien Hingebung an die bescheidenen Reize des Alltagslebens, um sie zu Meistern auf einem Gebiete zu machen, welches, trotzdem es uns Abendländern erst in neuester Zeit und vorwiegend durch den Einflus japanischer Vorbilder erschlossen worden, uns doch anmuthet, als sei es ein Ausflus unseres eigensten Wesens.

Die Eigenthümlichkeiten beider Religionen spiegeln sich naturgemäß in der Anlage und Ausschmückung der Tempel ihrer Bekenner wieder. In seiner abstracten Reinheit hat sich aber der alte Shintô-Tempel, wie ihn die japanische Alterthumswissenschaft schildert, nur in wenigen Fällen erhalten. Die meisten Shintô-Tempel sind, wenn nicht in der einfachen Anlage, so doch in der künstlerischen Ausschmückung durch das glänzende Vorbild der Buddha-Tempel beeinflußt worden.

Der Tempel des reinen Shintô meidet jegliche äußere Verzierung durch Schnitzwerk oder Bemalung. Er soll der Theorie nach die Ur-Hütte des Japaners, aus welcher er ursprünglich hervorgegangen, wiedergeben und aus dem edelsten Holze, am besten dem des Hinoki-Baumes — der Chamaecyparis obtusa — errichtet, sein Dach mit Rinde oder Stroh gedeckt werden.

Nach der Annahme japanischer Alterthumsforscher wurden die Behausungen ihrer Vorfahren aus, ihrer Rinde nicht entkleideten, mit Binsen oder den zähen Ranken der Wistaria verbundenen Stämmen junger Bäume errichtet und mit Grassoden bedeckt. Erst in jüngerer Zeit kam die Sitte auf, die Pfosten des Hauses durch Unterlage großer Steine gegen die Feuchtigkeit des Bodens zu schützen, während sie vordem in die Erde eingegraben wurden. Der Grundriss der Hütte hatte die Form eines Rechtecks mit vier Eckpfosten und einem höheren Pfosten zur Unterstützung des Firstbalkens inmitten der schmalen Giebelseiten. Andere Bäume waren an den Breitseiten als Mauerlatten wagerecht über den Eckpfosten befestigt. Je zwei starke Dachsparren verbanden die Eckpfosten mit dem Giebelpfosten und bildeten durch ihre Kreuzung eine Gabel, in welcher der Firstbalken lagerte. Auf die Böschungen des Daches wurden sodann wagerechte Latten dem Firstbalken gleichlaufend und zwar das erste Paar in den Außenwinkeln der Giebelkreuzungen befestigt. Als Sparren dienten leichte Latten oder Bambusstämme, welche oben den Firstbalken überragten, unten an der

Mauerlatte endigten. Dieses Sparrenwerk wurde nun mit Stroh bedeckt und, um letzterem Halt zu geben, legte man noch zwei Bäume in die Gabeln der Giebel, und quer über diese Bäume in gleichen Abständen kurze Scheite, die jederseits mit den in den Außenwinkeln der Gabeln befestigten Dachlatten mittelst durch das Stroh gezogener Seile fest verbunden wurden.

Von dieser angeblichen Urhütte soll die Bauweise der Shintô-Tempel abgeleitet worden sein. In ihrer reinsten Form haben dieselben sogar das Strohdach bewahrt. Bei einigen Tempeln ragen die Köpfe der Giebelsparren, in deren Gabelung der Firstbalken liegt, hoch über den First hinaus, und sind dann, ähnlich den Pferdeköpfen niederdeutscher Bauernhäuser, durch Schnitzwerk verziert. In anderen Fällen treten die Köpfe der Sparren nicht zu Tage; die Stelle der durch ihre Kreuzung gebildeten Gabel nehmen X-förmige Stücke ein, welche auf dem Firstbalken sitzen "wie ein Packsattel auf einem Pferderücken". Die Scheite, welche die beiden auf dem Firstbalken lagerndern und zur Besestigung des Strohes dienenden Bäume in ihrer Stellung halten, haben die Form kurzer, gegen die Enden verjüngter Walzen erhalten. Die Urhütte entbehrte der Dielung, dem Tempel aber hat man eine solche in der Höhe einiger Fuss über dem Erdboden gegeben, was wieder die Anlage eines balkonartigen Umganges um das Gebäude und einer Treppe im Gefolge hatte, welche zu der nicht unter dem Giebel, sondern inmitten einer der Breitseiten angebrachten Thür hinaufführte.

In der Wirklichkeit ist diese theoretische Form des Miya, des "verehrungswürdigen Hauses" wie der Shintô-Tempel zum Unterschied von dem Tera, dem Buddhisten-Tempel genannt wird, vielfach durch den Einfluss der für den letzteren üblichen, reicher ausgebildeten Bauweise beeinflusst worden. Nur wenige Tempel können als im reinen Shintô-Stile erbauet gelten.

Bezeichnend dafür, dass ein Heiligthum dem Dienste eines Kami geweiht, sind die an der zu ihm führenden Strasse und am Eingang ihrer Gehege aufgerichteten Galgenthore, deren Name Torii "Vogelruhe" aus ihrer angeblichen Bestimmung als Ruheplatz für die Tempelhähne gedeutet wird, ohne dass damit ihre bauliche Entstehung und Erhebung zur Würde eines Portales aufgeklärt wäre. Sie bestehen aus zwei hohen runden, in die Erde gerammten Pfosten, welche oben durch zwei Querbalken verbunden sind, deren oberer und stärkerer beiderseits die Pfosten überragt. Der Durchgang bleibt in der Regel frei, nur ausnahmsweise wird er mit einem Gitter verschlossen. Die Torii der reinen Shintô-Tempel sind wie diese selbst aus schlichtem Hinoki-Holze gezimmert. Bisweilen, so bei den Tempeln des Reisgottes Inari,

erhalten sie einen rothen Anstrich; auch kommen steinerne oder eherne Torii vor, niemals aber sind sie mit Schnitzereien oder anderem Zierwerk geschmückt. Höchstens dass in ihrer Mitte eine den Namen des Kami tragende Tafel hängt.

Aus dem lichten Grün der Reisfelder oder dem dunkelen Gebüsch der immergrünen Tempelhaine einzeln oder gereiht aufragend oder von den riesigen Nadelbäumen der Tempel-Alleen überschattet, sind diese eigenartigen Galgenthore ein auffallender Zug in der japanischen Landschaft und dienen so den decorativen Künsten als eine Jedermann verständliche Andeutung der Nähe eines heiligen Ortes.

Einfach und schmucklos wie die äußere Erscheinung ist auch das Innere des Miya. Ein hinterer stets verschlossen gehaltener Raum enthält das Emblem der Gottheit, ein vorderer, offener das Gohei, einen Stab mit einem Wedel weisser, aus einem Stücke zusammenhängend geschnittener Papierstreisen. Der Ursprung dieses Gohei wird verschiedentlich gedeutet; während die Einen seine Wedelgestalt sinnbildauf die Verscheuchung unreiner Einflüsse beziehen, finden die anderen in ihm eine Erinnerung an alte vergessene festliche Bräuche, bei welchen man mit Zeugstreifen behängte Zweige des von den Shintô-Bekennern heilig gehaltenen Sakaki-Strauches (Cleyera japonica) darbrachte und das Jahr über in den Tempeln beließ. Die neuere Richtung der Lehre, welche die vermeintlich alten Bräuche wieder zur Geltung zu bringen sucht, hat in diesem Sinne auch die Darbringung von Streisen farbiger Gewebe in Mode gebracht. In manchen Tempeln enthält der den Gläubigen geöffnete Raum auf einem einfachen Tischchen von Hinoki-Holz noch einen metallenen Spiegel. Dieser soll jedoch nur durch den Einfluss der buddhistischen Shingon-Secte hier seinen Platz gefunden haben und mit jenem, auf den alten Sonnencult bezüglichen Spiegel nichts gemein haben, welcher als Emblem der Gottheit dem Laienauge verborgen im Allerheiligsten der Miya vieler Shintò-Tempel bewahrt wird. Ein anderes häufig zur Schau gestelltes Emblem ist die Kugel aus Bergkristall, Tama, welche Reinheit, Tiefe und Macht der Kami versinnlichen soll oder als Sinnbild der Seele gedeutet wird. Ein Paar Vasen mit Zweigen des immergrünen Sakaki-Strauches vollenden die bescheidene Ausstattung des Heiligthums.

Gewöhnlich steht vor dem Miya ein zweites kleines Gebäude, die Gebethalle, *Haiden*, bald von ihm getrennt, bald durch einen Verbindungsbau mit ihm vereinigt, bisweilen nur ein einfaches Schutzdach auf vier Pfosten. An dieser Halle hängt jene Schelle, durch deren Läuten die Gläubigen die Ausmerksamkeit des Kami wecken, eine Sitte, welche uns die im japanischen Kunstgewerbe nicht selten als Ziermotiv benutzte Schelle am Seil verständlich macht.

Bei Tempeln, welche als nationale Heiligthümer oder vielbesuchte Wallfahrtsorte weiteren Zwecken als dem Gebete Einzelner dienen sollen, treten den geschilderten Theilen der Miya noch andere Baulichkeiten hinzu. Wie aber die bürgerliche Baukunst der Japaner keine Vereinigung verschiedener Räume zu einem baulichen organischen Ganzen kennt, sondern den besonderen Zwecken gemäß gesonderte Gebäude errichtet und eine ästhetische Gesammtwirkung nur durch die malerische Gruppirung der Baulichkeiten anstrebt, so bestehen auch ihre größten Heiligthümer aus einzelnen, oft über eine weite, hügelige Fläche unregelmäßig verstreuten Bauten, welche nur durch landschaftliche Anlagen, Gruppen und Alleen uralter Bäume zu einem Ganzen von bedeutsamer Wirkung verbunden sind.

Der Geku-Tempel zu Ise, welcher den nationalen Stil der alten Shintô-Tempel mit am reinsten bewahrt hat, liegt inmitten eines Haines uralter, riesenhafter Cryptomerien, untermischt mit gewaltigen Kampfer-Bäumen, mit Ahornen und den geweihten Sakaki-Sträuchern. Zur Seite eines von Tempelwärtern bewohnten Gebäudes erhebt sich das erste Galgenthor, durch welches ein breiter, von Bäumen eingefaster Weg zu einem zweiten ähnlichen Thore führt. Neben diesem werden in einem kleinen Laden allerlei der Verehrung der Tempelbesucher dienende Dinge feilgeboten: Holzstückchen vom Bau des alten Tempels, welcher seit unvordenklichen Zeiten je nach einundzwanzig Jahren durch einen neuen, völlig gleichen ersetzt zu werden pflegt, Päckchen von Reis, welcher auf den Göttertischehen dargeboten gewesen, kleine goldene und silberne Wallfahrtspfennige mit dem Namen des Tempels. Dicht dabei erhebt sich eine Schaubühne, auf welcher zu gewissen Zeiten oder wenn fromme Pilger dafür zahlen, die geheimnissvollen symbolischen Kagura-Tänze aufgeführt werden. Unweit dieser Bühne liegen die Höfe, welche den der Gottheit der Nahrung geweihten Geku-Tempel umschließen. Das äußere Gehege, eine etwa 10 Fuß hohe Planke von sauber geglätteten Brettern aus Cryptomerien-Holz, umschliesst einen vorn 247 Fuss breiten, 335 bis 339 Fuss tiefen, hinten 235 Fuss breiten Platz, dessen unregelmässige Form durch Unebenheiten des Bodens bedingt erscheint. Fünf Torii bezeichnen ebenso viele Zugänge, von denen der südliche der Haupteingang ist. Durchschreitet man denselben, so steht man in einem kleinen Hofe, gegenüber einem strohgedeckten Thorwege, dessen Oeffnung durch einen weißen Vorhang verhängt ist, der nur für Besucher von Rang gelüftet wird. Dieses überdachte Thor bildet den Hauptdurchgang des zweiten stackettartigen Geheges aus runden, abwechselnd längeren und kürzeren Pfosten von Cryptomerien-Holz, welche in Zwischenräumen von etwa 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuss gepflanzt und durch zwei wagerechte Latten - eine nahe dem

Kopfe, die andere in der Mitte der längeren Pfosten — verbunden sind. Durch Thüren verschlossene Torii sind auch an jeder Längsseite und an der Rückseite des zweiten Geheges angebracht, dessen Entfernung vom ersten Gehege von 36 Fus an der Stirn zu 25 Fus an den Seiten und nur 10 Fus am Rücken des Hoses wechselt. Innerhalb des zweiten Hoses erhebt sich zur Rechten des Haupteinganges ein Gebäude, welches früher den zu besonderen Feierlichkeiten abgesandten Vertretern des Mikado diente. Nahezu hundert Fus hinter dem Haupteingang führt ein zweiter überdachter Thorweg in den dritten Hos, welcher von einem 8 Fus hohen Zaun senkrechter, vierkantiger Latten umhegt ist. Aus ihm gelangt man durch zwei Thore, zuerst eine kleine hölzerne Pforte, dann wieder einen strohgedeckten Thorweg, in den vierten und innersten Hos, welcher mit einer Planke aus senkrecht gestellten Brettern, deren Kopsenden durch Absaung ihrer Fugenkanten zahnartig vorstehen, umzäunt ist.

An der Rückseite dieses vierten, nahezu quadratischen Hoses von 131 zu 134 Fuss Seitenlänge erhebt sich zwischen zwei Schatzhäusern das Heiligthum. Ihre Bauart entspricht nach japanischer Aussaung dem reinsten Shintô-Stil. Die Kapelle — Shoden — misst bei einer Länge von 34 Fuss nur 19 Fuss in der Tiese; ihre Psosten sind in den Erdboden gepslanzt; eine 15 Fuss breite Treppe von 9 Stusen führt zu dem 3 Fuss breiten, von niedriger Brustwehr eingesasten Umgang empor, welcher, von dem weit schattenden Dache überragt, den Bau auf allen Seiten in gleicher Höhe mit dem 6 Fuss über dem Erdboden angebrachten bretternen Flur des Innenraumes umgiebt. Die Stusen, die Brustwehr und die Thüren sind, was mit dem reinen Shintô-Stil nicht zu stimmen scheint, reich mit ehernen Platten belegt und ebenso die hoch den First überragende Gabel der Giebelsparren, der in dieser liegende äusere Firstbalken und die Querhölzer auf demselben.

Aehnlich angelegt, mit gleichen Dächern, doch niedriger und kleiner sind die beiden seitlichen Schatzhäuser — Hoden —, in denen kostbare alte Seidenstoffe und Sättel und Zaumzeug für die geweihten Rosse bewahrt werden. Andere, gottesdienstlichen Zwecken dienende Gebäude stehen in den äußeren Höfen; in der nordwestlichen Ecke des ersten Hofes ein besonderes Haus zur Bewahrung der Gohei, und in der nordöstlichen ein anderes, in welchem alltäglich zu gewissen Stunden die Speis- und Trankopfer für die Gottheit der Nahrung, der das Geku-Heiligthum geweiht, zugleich aber auch für die Sonnengöttin ausgesetzt werden, deren Heiligthum, der Naiku-Tempel, sich unweit des Geku-Tempels in einer entzückenden Landschaft an dem ahornbeschatteten Ufer des Isuzu-Flusses erhebt.

Die Anlagen des Naiku gleichen im Wesentlichen denen des Brincemann, Kunst und Handwerk in Japan.

Geku. In dem Allerheiligsten der Miya wird jener mystische Erzspiegel bewahrt, welcher als Bild der höchsten Göttin von uralter Zeit her heilig gehalten wird. Dieser Spiegel liegt in einer Kapsel von Hinoki-Holz auf einem niedrigen, mit einem Tuch aus weißer Seide bedeckten Tischchen. Der brocatene Ueberzug des Spiegels wird niemals geöffnet oder erneuert; wenn er vom langen Liegen in Fetzen zerfällt, wird ein neues Säckchen darüber gezogen, ganz wie bei den Krönungsmänteln der deutschen Kaiser die einmal durch den Gebrauch geweihten Stoffe, auch wenn sie schadhaft geworden, unter den darüber genähten neuen Stoffen ehrfurchtsvoll bewahrt wurden. Ueber das Tischchen mit dem Spiegel hat man noch eine Art hölzernen Käfigs mit goldenen Zierrathen gestülpt, und endlich eine auf allen Seiten bis auf den Boden herabfallende seidene Decke darüber gehängt. Mit dem Erblicken dieser Hüllen der Spiegelkapsel müssen die Gläubigen sich begnügen, wenn sich ihnen die gewöhnlich verschlossenen Thüren des Allerheiligsten bei feierlichen Anlässen öffnen.

Eigenthümlich ist den Heiligthümern des Shintô, dass sie in der Regel nach Ablauf einer gewissen Reihe von Jahren von Grund aus neu aufgeführt werden. Nach japanischer Meinung geschieht dies mit so vollkommener Genauigkeit, dass jeder neue Tempel ein bis in alle Einzelheiten getreues Abbild seines Vorgängers und damit zugleich seines vielleicht vor einem Jahrtausend geschaffenen Urbildes wäre. In der baulichen Praxis ist eine derartige Verewigung eines Bauwerkes durch vielfachen Abbruch und Neubau aber einfach unmöglich. Beim besten Willen werden die Werkmeister bei jeder Wiederholung Abweichungen nicht vermeiden können. Wieweit daher die heutigen Shintô-Tempel einen sicheren Schluss auf die alte Baukunst der Japaner gestatten, muss dahin gestellt bleiben, bis von jener Theorie unabhängige Kunstforscher an Ort und Stelle Vergleiche angestellt haben werden. Gewiss ist, dass die neuzeitige Lehre vom reinen Shintô nicht ohne Rückschlag auf die in neuerer Zeit vorgenommenen Neubauten alter Tempel bleiben konnte. Wo sie mit den Rechten einer Staats-Religion sich buddhistischer Tempel bemächtigen konnte, ist sie oft rücksichtslos genug mit denselben verfahren und hat die gesammten buddhistischen Zuthaten, Götterbilder, Glockenthürme, Büchereien für die Aufbewahrung der heiligen Schriften beseitigt. Aus dieser gewaltsamen "Purification" vieler buddhistischen Heiligthümer sind vielfach nur die ex-voto-Bilder gerettet worden, oft Werke der berühmtesten Maler, durch deren Ansammlung viele alte Gotteshäuser zu wahren volksthümlichen Museen geworden waren. In anderen Fällen hat die Einziehung der Einkünfte, aus denen früher die Unterhaltung der Tempel bestritten wurde, diese zu langsamem Verfall verurtheilt.



Oestliches Hauptthor des Nishi-Hon-gwan-ji-Tempels der Shin-shiu-Secte in Kioto.

Wie die Kami-Tempel sind auch die Buddha-Tempel Japans Holzbauten, reines Zimmermannswerk ohne Stützoder Füllmauern aus Stein, nur mit Bretterverschalungen, Schiebewänden, oder von unten nach oben aufschlagenden Klappfenstern zwischen den Pfosten, welche das Dach tragen. Ein sehr entwickeltes System von Consolen vermittelt den Uebergang zu dem weit vorkragenden Dache, welches nicht wie bei den Kami-Tempeln geradlinig, sondern in schönen Schweifungen aufsteigt und statt mit Stroh oder Schindeln mit Ziegeln gedeckt ist. Das Holzwerk

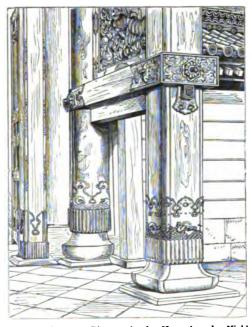

Pfosten rechts vom Eingang in das Hauptthor des Nishi-Hon-gwan-ji-Tempels. Die Enden der Pfosten und Querhölzer stecken in Bronzekapseln.

des Gebäudes ist nicht auf schlichte Zimmermannsarbeit von äußerster Sauberkeit beschränkt, sondern mit Schnitzereien geschmückt, vergoldet, lackirt und bemalt. Metallbeschlag findet ausgedehnteste Anwendung. Nicht nur der Zierde halber, sondern um die Querschnitte der Bauhölzer gegen das Eindringen der Feuchtigkeit zu schützen, steckt man die Füße der Säulen und die Balkenköpfe in bronzene Kapseln; um der Verbindung der Hölzer größere Festigkeit zu geben, beschlägt man die Ecken der Rahmenhölzer von Fülltafeln und Thüren, die Kreuzungen der Balken von Felderdecken mit Bronzen, deren schöne getriebene oder gemeißelte Zierrathen zur Pracht des Baues wesentlich beitragen. Bronzene Nägel, deren Köpfe zierliche Rosetten oder fürstliche Wappen tragen, dienen zur Befestigung des Metallbeschlages und auf den Firsten der Dächer klingt der metallene Schmuck in bronzenen Drachen oder mächtigen aufgerichteten Fischgestalten aus.

Der architectonisch bedeutsamste Theil der Bauten dieses Stiles sind ihre in den mannigfachsten und reichsten Formen geschwungenen Dächer, gleichviel ob diese Dächer Thorwege in den Tempelmauern, vielgeschossige Pagoden, Glockenstühle, Brunnenbecken oder die



Balkendecke des Hondo von O-baku-san im Uji-Thale.

eigentlichen Tempel überschatten. Die letzteren sind nicht wie beim Shintô kleine Kapellen, deren Inneres der Gläubige nicht betritt, sondern oft weiträumige, große Gemeinden um eine zahlreiche Priesterschaft versammelnde Hallen, Hondo genannt, deren schlanke mastengleiche Holzsäulen, mit leichter Neigung zur Axe des Gebäudes weiten Abständen gepflanzt, eine Holz-

decke tragen; knieförmige Consolen, welche wie kurze Aeste von den Häuptern der Säulen oder der Pfeiler entspringen, bilden das Lager für die frei liegenden Deckenbalken und Spannriegel, über denen die Bretterverschalung des Daches vom Firstbalken herabschwebend sichtbar wird. Bisweilen erheben sich auf den Spannriegeln noch kurze Säulen, über deren Consolenköpfen wieder Längsbalken liegen, die

einer flachgewölbten Holzverschalung als Lager dienen. Nicht immer bietet sich das Balkenwerk des Daches offen den Blicken dar; über

manche Räume spannen sich regelrechte Felderdecken, deren Zwischenräume durch bemalte oder geschnitzte Platten gefüllt oder in zahlreiche kleine Felder zerlegt sind. (S. Seite 23 u. 51.)

Die Consolen, welche als Vermittler zwischen den Pfosten und dem weitschattenden schwerlastenden Dache nothwendig werden, sind häufig und am reichsten an den Thorwegen der Tempelgehege als Köpfe von Drachen, Elephanten, Kylins und anderen mythischen Thieren gebildet.

Der Bemalung der Säulen ist nicht selten das Motiv einer vom Haupte herabhängenden Draperie zu Grunde gelegt. An den Säulen des *Chion-in-Tempels* in Kioto hält ein aufgemalter, dicht unter dem aufliegenden Balken um die leicht eingezogene Säule geschnürter Strick mit lang bequasteten Enden die Erinnerung an die Entstehung dieser Bemalung aus wirklich umgehängten Teppichen fest. Besonders reich durchgeführt begegnet uns dies Motiv an den Säulen eines der Nikko-Tempel.

Ist auch manches herrliche Denkmal alter Kunst bei den die neue Aera des Meiji einleitenden Erschütterungen in Flammen aufgegangen, mancher Buddha-Tempel seiner alten Kunstwerke beraubt und gemeinnützigen Anstalten oder Anhängern des reinen Shintô überwiesen worden, so steht doch noch eine große Anzahl buddhistischer Tempel in voller Herrlichkeit aufrecht, und unter den 75 000 Heiligthümern, welche, jedes Kapellchen eingerechnet, vor wenigen Jahren noch in Japan gezählt wurden, ragt in seinen



Gemalte Draperie auf einer Holzsäule eines der Nikko-Tempel. (Oben das dreiblätterige Awoi-Mon der Tokugawa-Shogune.)

immergrünen Tempelhainen noch mancher schöne Bau empor, den eine unterrichtetere Kunstwissenschaft dereinst nicht unwürdig halten wird,

in Reih und Glied mit den kunstvollsten Bauten, deren sich das Abendland rühmt, geschildert zu werden.

Wie wir in den Geku- und Naiku-Tempeln zu Ise ein typisches Beispeil der Anlage eines reinen Shintô-Tempels kennen gelernt haben, so finden wir in dem Tempel, welchen der zweite Shôgun der Tokugawa-Dynastie im Jahre 1617 am Nikko-Berge über dem Grabe seines Vaters Yeyas errichtet hat und in den in der Folge hinzugefügten Bauten zur Verherrlichung dieses großen, als Gongen und Kami verehrten

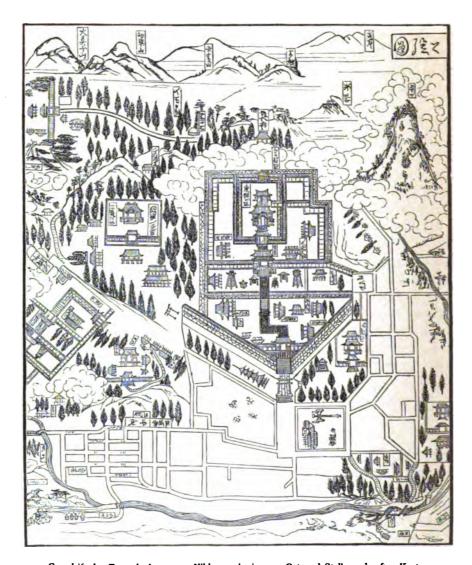

Grundriss der Tempelanlagen von Nikko, nach einer an Ort und Stelle verkauften Karte.

(Erklärung des Planes im Text.)

Mannes das klassische Beispiel einer Tempel-Anlage, welche, obwohl dem Grundgedanken nach shintôistisch, alle Herrlichkeiten der buddhistischen Bau- und Zierkunst auf das schönste und reichste entfaltet zeigt. Leider sind auch die Nikko-Tempel theilweise "purificirt" worden!

Der Weg zu den Nikko-Tempeln kreuzt den zwischen Felsen rauschenden Daiya-gawa. Zwei Brücken führen hinüber, die eine, aus rothgelacktem Holzwerk auf Steinpfeilern, hebt sich prächtig von dem grünen Dunkel der Cryptomerien am jenseitigen Ufer. Geschlossene Thore an beiden Enden wehren den Uebergang, denn seit ihrer Erbauung im Jahre 1638, Mi-Nashi, die Brücke schlechthin genannt, wurde sie nur vom Shôgun, wenn er an dem Grabe seines Ahnherrn beten wollte, überschritten und auch jetzt noch öffnen sich ihre Thore nur zweimal im Jahre den Pilgern. Eine Strecke stromabwärts spannt sich eine bescheidenere Brücke für den Alltagsverkehr über den Fluss. Jenseits steigen wir durch den Cryptomerienhain an Klostermauern entlang den Abhang hinauf, vorüber an einer den drei Buddhas Amida, Nio-rai und Kwan-non in doppelter Gestalt geweihten Tempelhalle, neben welcher sich ein eigenthümliches ehernes Denkmal erhebt, das im Jahre 1643 dem Yeyas errichtet worden ist. Es besteht aus einer zwölf Meter hohen Erzsäule, welcher vier halb so hohe und mit ihr durch wagerechte Erzbalken verbundene Säulen als Streben dienen. Oben auf der Säule erheben sich übereinander sechs, in eine Knospe endigende Lotoskelche, von deren Blumenblättern Glöckchen herabhängen. Am Haupt der Säule, dicht unter dem ersten Lotoskelche erglänzt das goldene Wappen der Tokugawa. Breite Stufen führen weiter hinauf zwischen niedrigen Steinwällen durch eine Cryptomerien-Allee bis zu einem schmucklosen granitenen Galgenthor nach Art der Torii der Shintô-Tempel. Die Inschrifttafel, welche Jahrhunderte hindurch in der Mitte des steinernen Querbalkens dem Nahenden den göttlichen Namen des Yeyas: Tosho - Dai - Gongen kündete, hat jetzt den Puristen der Staatsreligion weichen müssen. Verwitterte, bemooste Steinlaternen empfangen den Eintretenden, geradeaus führt ein mit Steinplatten belegter Weg zu der steinernen Treppe, welche von dem "Thor der zwei Könige", Ni-o mon, gekrönt wird; zur Linken erhebt sich die berühmte Pagode mit ihren fünf Geschossen unter ebensovielen geschweiften, weitschattenden Dächern von achtzehn Fuss Seitenlänge zu einer Höhe von über hundert Fuss. Die Geländer der jedes Geschoss umgürtenden Balkone, die zahlreichen Consolen der Dächer leuchten in vielfarbiger Bemalung.

Der Thorweg, den wir durchschreiten um in den ersten der vier am Abhang des Berges terrassenartig aussteigenden Tempelhöse

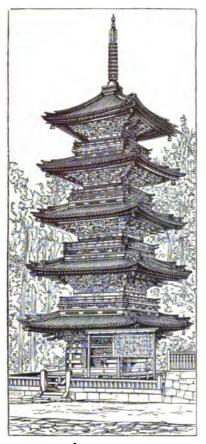

Grosse Pagode im Tempelgehege zu Nikko.

zu gelangen, zeigt geschnitzte Balkenköpfe und Consolen in Gestalt von allerlei fabelhaften Thieren, von Tapiren, Elephanten und Löwen. In den Nischen rechts und links vom Durchgang sitzt jetzt ein Paar shintôistischer Ungeheuer in Löwengestalt, Ama-inu und Koma-inu, an Stelle der riesigen Statuen der Ni-o-kon-go, "der zwei kühnen goldenen Könige" welche die Buddhisten üblicher Weise auch an dieses ihrer Tempelthore gestellt hatten. Innerhalb des von einer lebhaft roth bemalten Holzwand umhegten Hofes erblicken wir verschiedene, unregelmässig vertheilte Schatzhäuser, welche der Bewahrung der Kostbarkeiten des Heiligthums und verschiedener, von Yeyas zu seinen Lebzeiten benutzter Geräthe dienen. Zur Linken des Thores wächst in einer steinernen Brüstung eine riesenhafte Schirmtanne, Sciadopitys verticillata, vom Volkesmunde als jene Tanne gepriesen, die der große Yeyas, als sie noch in einem Blumentopfe Platz hatte, in seiner Sänfte mit auf Reisen zu nehmen pflegte. Der aus unbemaltem

Holze erbauete, mit nur wenigem bemalten Schnitzwerk und einer schwarzgelackten Thür ausgestattete Stall neben der schönen Schirmtanne dient einem der Gottheit geweihten weißen Pferde; ein anderer Bau zur Bewahrung einer vollständigen Sammlung der buddhistischen Schriften, welche in einem achteckigen drehbaren Schrank mit vergoldeten Pfeilern und rothgelackten Füllungen aufgestellt sind. Ein von zwölf granitenen Pfeilern gestütztes, wunderbar reich geschmücktes Dach schützt eine aus einem Granitblock gemeißelte Cisterne, welche so genau in der Wage aufgestellt ist, daß das zufließende Wasser an allen vier Seiten des Beckens so gleichmäßig überfließt, als wäre das Ganze ein massiver Block Wasser. Inmitten des Hofes überspannt ein schönes ehernes Galgenthor mit dem goldenen Tokugawa-Wappen an Pfosten und Querbalken den zur Höhe führenden Weg.

Eine neue Treppenflucht von zwanzig Stufen und ein zweiter

mit einer steinernen Brüstung eingefaster Hof erschließt sich unseren Blicken. Glockenthürme und eherne Denkmäler schmücken ihn, darunter ein vom König der Riukiu-Inseln gestisteter Leuchter, eine vom König von Korea im Jahre 1642 gewidmete Glocke, Laternen aus Korea, große Leuchter europäischer Herkunst, Gaben der Holländer oder Portugiesen, Reihen aus Erz oder Eisen gegossener oder steinerner Laternen, Widmungen japanischer Fürsten, hundertundachtzehn an der Zahl, das Alles umwachsen von hundertjährigen Bäumen.

Eine dritte Treppe von dreizehn Stufen und wir stehen auf der Plattform, auf welcher sich das prachtvolle, Yo-mei mon genannte Thor in zwei Geschossen erhebt. Die sein Dach tragenden Holzsäulen sind mit geschnitztem regelmässigem Grundmuster, über welches blumengefüllte Runde verstreuet sind - wieder eine Erinnerung an ursprüngliche Teppich - Umkleidung — geschmückt und weiß bemalt. Dass dieses Muster einmal auf dem Kopfe stehend angebracht worden, erklärt sich der Japaner aus der Absicht des Künstlers, durch einen freiwilligen Fehler sein Werk zu verunstalten, um nicht durch eine allzu vollkommene Schöpfung Unheil über das Haus der Tokugawa heraufzubeschwören. Ueber diesen Säulen springen weisse, löwenartige Kirin mit halbem Leibe aus den auf den Säulen liegenden Balken hervor, welche letzteren wieder mit kleineren Kirin in hocherhabener Arbeit geziert sind. Dieselben fabelhaften Thiere tragen als oberste Glieder der über den Balken in Stufenreihen aufsteigenden Consolen den Umgang des Obergeschosses mit seiner reich durchbrochenen Brustwehr. Hinter letzterer stützen weiße Säulen den zweiten weißen Querbalken mit den vorspringenden Kylin, über welchen goldene Drachenköpfe mit rothen Rachen das geschweifte, an den Ecken mit Zierglocken behängte Dach tragen. Rechts und links dehnen sich Kreuzgänge aus, deren Wände mit geschnitzten und in den natürlichen Farben bemalten Bäumen, Blumen und Vögeln geschmückt sind.

Durch das Yo-mei mon betreten wir den dritten Hof, den auf drei Seiten offene Kreuzgänge, auf der vierten eine hohe, gegen den Abhang des Hügels gelehnte, die ganze Anlage rückwärts abschließende Steinmauer umgrenzen. Von den Gebäuden dieses Hofes rechts vom Eingang dient das eine zur Aufführung der Kagura-Tänze, das andere zu besonderen, mit der Verbrennung von Cedernholz verknüpften Gebetsverrichtungen. Ein Gebäude links vom Eingang enthält die Wagen, welche alljährlich am ersten Juni in den feierlichen Umzügen zu Ehren der zu Kamis erhobenen Helden Yeyas, Hideyoshi und Yoritomo mitgeführt werden. Inmitten des Hofes umschließt das Tama-gaki genannte Gehege den vierten und letzten der Höfe.

Dieses Gehege besteht von außen gesehen aus einer massigen

Steinmauer, auf welcher sich in Entfernungen von zwölf zu zwölf Fuss vierkantige, durch zwei wagerechte Querbalken verbundene Holzpfosten

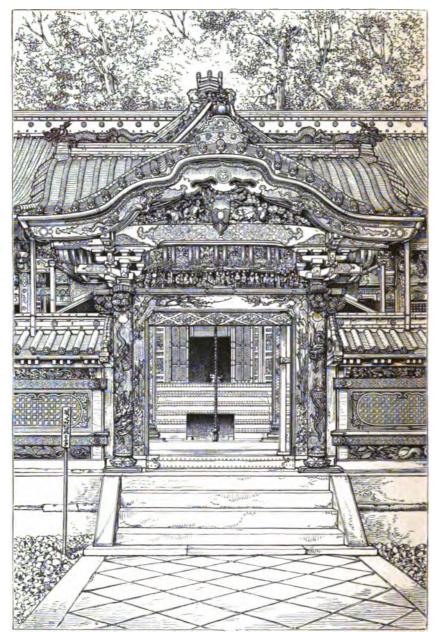

Kara-mon, Thor des vierten Tempelhoses zu Nikko. Dahinter die Treppe zum Hai-den.

erheben, welche ein regelrechtes mit Ziegeln gedecktes Mauerdach tragen. Inmitten der nicht völlig 150 Fuss langen Vorderseite wird

dieses Gehege durch einen Thorweg unterbrochen, dessen reiches Schnitzwerk und geschmackvolle Farbenpracht Alles bisher gesehene womöglich noch übertreffen. Die Abbildung macht diese Anlage' deutlich. Man sieht auf ihr rechts und links von dem Kara-mon, das "China-Thor" genannten Thorweg Theile der Mauer; über dieser die Pfosten mit den Querbalken. Letztere sind mit einem regelmässigen Grundmuster aus Rosetten in geradlinigen Sechsecken bemalt und an den Enden mit Metallkapseln verwahrt. Die zwischen der Mauer und dem ersten Querbalken, zwischen diesem und dem zweiten Querbalken, zwischen letzterem und dem Dache befindlichen, seitlich durch die Pfosten begrenzten Felder sind mit reichem Schnitzwerk ausgefüllt. Die unteren, etwa sechzehn Zoll hohen Friese stellen von allerlei Geflügel belebtes Wasser dar; zur Linken des Thores erkennt man fliegende Gänse, zur Rechten bis an den Leib im Wasser stehende Stelzvögel. In den mittleren, etwa fünf Fuss hohen Feldern sind gitterartig durchbrochene, vergoldete Fülltafeln mit farbigen Blumen-Einfassungen in schwarzgelackten Rahmen angebracht. Die oberen, etwa sechzehn Zoll hohen Friese stellen von Land-Vögeln belebte blühende Sträucher dar. All' dieses Zierwerk ist bei großer Zartheit mit meisterlich sicherem Schnitt ausgeführt und erglüht in den schönsten harmonisch gestimmten Farben.

Fünf Stufen führen empor zu der Thoröffnung in dieser herlichen Mauer. Lebensvoll gemeißelte Drachen umschlingen ihre äußeren Holzsäulen, deren Häupter über großen Büscheln von Chrysanthemum-Blüthen die Consolen-Krone tragen, auf welcher der Spannriegel des Dachgiebels lagert. Auf den Thürpfosten wachsen knorrige Mume-Bäume empor, deren blühende Zweige sich von beiden Seiten über den Sturz ausstrecken. Der Fries über dem Sturz zeigt uns einen feierlichen Zug von Göttern, darüber das metopenartig abgetheilte Glied reizende Gruppen wachsender Wasserpflanzen, der Spannriegel aber ist gleich den Querbalken der Mauer, als structiv thätiges Glied in richtigem Gegensatz zu den Füllungen nur mit einem regelmässigen Grundmuster geziert, seine Enden stecken in getriebenen Metallkapseln. Das Dreieck über dem Spannriegel bietet wieder reichem figürlichen Schnitzwerk Raum. Die geschweiften Giebelbalken, welche dasselbe einrahmen, sind wie alle übrigen Pfosten und Sparren mit Metall vorgeschuht; auf ihnen entlang ringeln sich grimme Drachen, zwischen denen in der Spitze des Giebels das Wappen der Tokugawa mit seinen drei von dem Rande eines Kreises nach innen wachsenden Awoi-Blättern prangt, wie solches kleiner auch auf jedem der Stirnziegel zu sehen, welche die Reihe der halb walzenförmigen, die Fugen der Hohlzziegel rippenartig deckenden Ziegel des geschweiften Daches abschließen.

Durch das Kara-mon betreten wir den letzten, am Abhang sich aufwärts erstreckenden Hof, über dessen Tempeldächern eine von wildem, dunklem Nadelwald überwachsene Felswand aufragt. Die Anlage des Heiligthums mit der Gebethalle, aus welcher ein Gang zur Kapelle führt, ist durch shintôistischen Brauch beeinflusst. Alles aber prangt im vollen Glanze buddhistischer Prachtentsaltung.

An der Stirnseite der Gebethalle — Hai-den — tragen acht Säulen das Dach. Von ihren Zwischenräumen sind jederseits zwei mit großen, nach oben aufschlagenden Klappfenstern geschlossen, deren schwarz gelacktes Gitterwerk sich von goldenem Grunde abhebt; die drei mittleren enthalten die Flügelthüren, deren Felder mit grünen, rothblumigen Ranken auf goldenem Grunde in schwarzgelackten, metallbeschlagenen Rahmen geschmückt sind. Ueber den Fenstern sind die langen Ramma zwischen den unteren und den oberen Querbalken mit geschnitzten, goldgrundigen Fülltafeln ausgesetzt, auf denen über blühenden Pawlonien fliegende vielfarbige Foho-Vögel mit nachflatterndem Schwanze die ganze Länge der Friese ausfüllen. Eine weitere Gliederung der Stirnseite ist dadurch bewirkt, dass die beiden mittleren Säulen um die Dicke eines Balkens erhöht sind und in Folge davon die Köpfe der Balken über den Thüren nicht mit den Köpfen der Balken über den Fenstern zusammenstoßen, sondern denselben auflagern. Hierdurch rücken die drei ebenfalls mit fliegenden Foho-Vögeln geschmückten großen Ramma über den Thüren um ein Glied nach oben an die Stelle der dort nicht fortgesetzten oberen Querbalken und zugleich wird über dem Sturz der Thüren Raum für eine zweite Reihe von drei schmäleren, mit kleinen Vögeln über blühenden Sträuchern geschmückten Friesen gewonnen. Ein schmälerer Balken zieht sich ohne Unterbrechung über jenen Balken und Oeffnungen am ganzen Gebäude hin als Unterlage für die Consolenwucherungen, die auf ihm oberhalb der Säulen mit einer einzelnen breiten Console ansetzen und sich in vier Reihen übereinander erheben, bis ihrer sieben kleinere in einer Reihe neben einander dem eigentlichen Dachbalken ein breites Unterlager bieten. Die Vertiefungen zwischen den dunkelen, nach unten verjüngten Massen dieser Consolen und dem weit vorragenden Dache füllt wieder Schnitzwerk, aus dessen gekräusten Goldwellen große schwimmende Chrysanthemumblüthen mit ihren natürlichen Farben hervorleuchten.

Im Innern empfängt uns eine 27 Fus breite und 42 Fus tiefe Halle, an deren dem Eingang entgegengesetztem Ende drei Thüren den zum Allerheiligsten führenden Verbindungsgang bezeichnen. Ihr Fussboden ist mit Matten belegt, die Decke durch schwarz gesäumte, auf goldenem Grund roth gestreiste Latten in kleine quadratische Felder — acht zu

dreizehn — getheilt, in deren Füllungen goldene Drachen auf dunkelgrünem Grunde in einem weißrothen Ringe auf goldenem, in den vier Ecken mit rothen, grünbeblätterten Viertelsblumen geziertem Felde gemalt sind.

Die Seitenwände zur Rechten und Linken sind in ihrer Mitte durch je eine Säule unterbrochen, über welcher der Hauptbalken in gleicher Höhe mit den Balken über den Fenstern der Außenseite fortläuft. Die Ramma über ihm sind mit blühenden Päonienbüschen geschmückt, zwischen denen sich Fasanen, Pfauen und andere große Landvögel bewegen.

Die Halle ist jederseits gegen ein Nebengemach durch Schiebethüren abgegrenzt, auf deren Goldpapiergrund der löwenartige Kirin zwischen strauchigen Päonien und der drachenköpfige, hirschfüsige Kylin neben Bambusen dargestellt sind.

Jedes dieser beiden Nebengemächer besteht aus zwei nahezu quadratischen Abtheilungen. Diejenige rechts zunächst der Stirnseite der Halle erglänzt im reichsten farbigen Schmuck; von den Häuptern der goldenen Säulen scheinen aus den dunkelen ehernen Schutzkappen rothe, gemusterte, mit bunten Säumen eingefasste Draperien herabzuhängen. Der Balken über ihnen ist auf grünem Feld mit vielfarbigem, regelmässigem Grundmuster geziert; die kurzen Stützen oberhalb der Säulen zeigen grüne, mit rothen wechselnde Behänge und der schmale Balken über diesen Stützen spannt sich zwischen den dunkelen Bronzebeschlägen seiner Enden leuchtend roth mit weißem Mittelfelde von Stütze zu Stütze. Die Ramma zwischen diesen structiven Gliedern zeigen wieder Fasanen und allerlei kleinere Vögel in baumdurchwachsener Landschaft auf goldenem Felde, in dessen vier Ecken glühend rothe Wolken die bronzenen Eckbeschläge des Rahmens schärfer absetzen. Die Consolenreihen, welche auch hier, doch bescheideneren Umfangs, als am Aeußeren des Gebäudes, den Uebergang zur Decke vermitteln, sind in den mannichfachsten Farben bemalt, aber in symmetrischer Ordnung für jede Gruppe. Ueber all' dieser Pracht schwebt eine wieder mit fliegenden Drachen bemalte Felderdecke.

Aehnlich diesem Raum in der baulichen Gliederung ist die hintere Abtheilung des rechten Nebengemaches. In den unteren Säulenzwischenräumen treten aber hier an die Stelle der goldenen Klappenluken mit ihren schwarzen Querlatten vier feste geschnitzte Fülltafeln, von denen je zwei den Säulenzwischenräumen der Rückseite und der hinteren Hälfte der Seitenwand des Gebäudes entsprechen. In vierfachem, theils farbig auf Goldgrund, theils golden auf schwarzem Grund gemustertem Rahmen zeigen diese 6 zu 8 Fuß großen Fülltafeln große Foho-Vögel über blühenden Kiri-Bäumen und Päonien-Stauden, Alles ausgeführt in

jener schönen Art der geschnitzten Intarsia, welche die Japaner übten, lange bevor die Egerer Meister sie bei uns zur Specialität erhoben. Die Decke ist in hundert kleine Felder gegliedert, deren vier mittlere das große dreiblättrige Wappen der Tokugawa ausfüllt, umgeben von drei Reihen, abwechselnd mit fliegenden Kranichen und langbefransten Schildkröten als Sinnbildern langen Lebens gefüllten Feldern und einer vierten Felderreihe mit Chrysanthemum-Stauden.

Ganz ähnlich dem beschriebenen Nebengemach zur Rechten der Halle ist auch der zweitheilige Nebenraum zur Linken. Doch treten hier an die Stelle jener Relief-Intarsien mit Foho-Vögeln ebenso große Fülltafeln mit geistvoll geschnitzten Adlern auf Felsen am Meeresufer, auf knorrigen Stämmen alter Eichen, einen Hasen in den Krallen davontragend. Die Decke über dem Adler-Gemach zerfällt gleichfalls in hundert Felder, in deren vier mittleren hier eine jener Apsara genannten Musikantinnen des Himmels schwebt, während große Chrysanthemum-Blüthen die umgebenden Felder füllen.

Der Raum mit dem großen Wappen der Tokugawa war unter der Herrschaft dieses Shögunen-Geschlechtes für das Haupt desselben bestimmt. Was in jener Zeit von buddhistischem Tempelgeräthe die Halle noch füllen mochte, ist vor dem jetzt dort aufgestellten goldpapiernen Gohez entwichen, neben dem nur noch ein kreisrunder Spiegel Gnade gefunden hat.

Von dem Mittelraume führen hinten einige Stufen in einen Gang, durch den man die goldenen Thüren der in geheimnisvoller Abgeschlossenheit gehaltenen Kapelle — Honden — erblickt. In dem ersten ihrer vier Räume steht ein vom Mikado selbst dargebrachtes vergoldetes Goher und ein anderes von Seide, welches er bei seinem jüngsten Besuch dieses Nationalheiligthums im Jahre 1876 hier gewidmet hat. Von dem letzten Raum, dem Allerheiligsten, vermuthet Satow, dass in ihm das J-hai oder die Gedächtnis-Tasel mit dem göttlichem Namen des Yeyas bewahrt werde.

Mit dieser Stufenfolge von Tempeln, einer immer herrlicher als der andere, sind die baulichen Wunder Nikko's lange nicht erschöpft. Noch mehrere Tempelgehege mit allem Zubehör, davon eines auch noch in buddhistischem Betriebe belassen, reihen sich in den benachbarten Hügeln jenen Hauptbauten würdig an.

In der geschilderten Anlage ein glänzendes Beispiel vor Augen zu haben, muß uns hier genügen. Mit den Nikko-Tempeln ist allen buddhistischen Tempeln gemeinsam ihre wunderbare Anpassung an die Natur des Landes. Eingeleitet und begleitet von zahlreichen, den Zwecken eines entwickelten Gottesdienstes gewidmeten Nebenbauten, mit diesen umhegt von reich geschmückten, überdachten Mauern, deren Durchgänge zu prachtvollen Thorwegen ausgebildet sind, oft über ein weites gebirgiges, von rauschenden Flüssen und Bächen durchströmtes, von uralten, durch geschichtliche Erinnerungen geweihten Bäumen beschattetes Gebiet nicht zufällig, sondern in feinfühliger Berechnung der malerischen Wirkung verstreuet, schmiegen sich diese Tempelanlagen mit dem Wohlklang ihrer vielstimmigen Farbenpracht auf das entzückendste an die natürlichen Schönheiten ihrer landschaftlichen Umgebung. Die Erbauer jener Tempel verstanden ihren Aufgaben nicht nur als geschickte Baumeister, Bildhauer und Maler gerecht zu werden, sie waren zugleich und vor Allem Garten- oder vielmehr Landschaftskünstler. Auch hierin bekundet sich die Liebe zur Natur, welches alles japanische Leben beseelt.



Geschnitzte Füllung (Chrysanthemum) vom Thor des Nishi-Hon-gwan-ji-Tempels in Kioto. (S. Seite 67 u. 80.)



Thür des östlichen Hauptthores des Nishi-Hon-gwan-ji-Tempels, mit bronzebeschlagenem Rahmenwerk und geschnitzten Füllungen (Chrysanthemum).



Japanischer Hausgarten mit Steinlaternen.

## Die Gartenkunst.

nsere Schilderung der Häuser und Tempel der Japaner würde unvollständig bleiben, wenn wir nicht gleich daneben des von dem Wohnhause unzertrennlichen Hausgartens und der öffentlichen Parks in den Tempelgehegen gedächten.

Wie in der chinesischen Gartenkunst ist die Nachahmung der Natur auch der Grundzug des japanischen Gartens. Welches immer die Grundsätze alter chinesischer Philosophie über die Harmonie der Natur sein mögen, denen jener Grundzug seine theoretische Begründung verdanken soll, sicher ist, dass die aus ihnen abgeleiteten Regeln in Japan von seinfühlenden Beobachtern entwickelt wurden, die sich der Eindrücke der Natur auf die Menschenseele wohl bewusst waren. Sollte auch der japanische Garten ein Mikrokosmos sein, welcher verschiedene Charakterzüge der großen Natur umfast, so blieb ihm doch jene Bizarrerie erspart, welche in der alten chinesischen Gartenkunst die verschiedensten Dinge zu Gegensatz-Wirkungen ausnutzte und im Bunde mit der Empfindsamkeit den englisch-europäischen Gärten der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ihren Charakter ausprägte.

Schon die japanische Bezeichnung des Gartens als San-sui, d. h. Berg und Wasser, deutet seinen Grundzug an. Auf beschränktem Raum mag dessen Befolgung zu Spielereien führen, doch kennt der Japaner, wo der Raum es gestattet, auch große parkähnliche Anlagen.

BRINCKMANN, Kunst und Handwerk in Japan.

Ausführliche, mit Entwürsen und Ansichten von Gartenanlagen ausgestattete Bücher sind der Theorie und Praxis der Gartenkunst gewidmet. Das verbreitetste derselben ist im Jahre 1735 in 3 Bänden unter dem Titel Tsuki-yama-niba — tsukuri-no-den, d. h. "Lehrbuch künstlicher Berg- und Garten-Anlagen" von dem Schriftsteller Kitamura Yenkin und dem Maler Shige-Yoshi veröffentlicht und in unserer Zeit neu aufgelegt worden. Während die Bilder dieses Werkes meistens umfangreiche landschaftliche Gartenanlagen von großem malerischen Reiz darstellen, führt uns die im Jahre 1828 von Akisato herausgegebene dreibändige Fortsetzung unter dem gleichen Titel in die beschränkteren Anlagen des Haus- und Thee-Gartens. Letzterem Werke sind die Abbildungen auf den Seiten 81 und 83 entnommen.

Selbst in den großen Städten, wo Grund und Boden hohen Geldwerth haben, ist kaum ein Haus, das nicht sein wohlgepflegtes Gärtchen hätte, an dessen kleiner Landschaft mit ihren wasserumflossenen Felsengruppen und den schönblühenden oder seltsamen Gewächsen die Bewohner ihre Augen weiden, wenn sie ausruhen von der Arbeit oder dem lärmenden Getreibe des Straßenlebens.

Obst- und Gemüsegärten fehlen bei den japanischen Häusern. Der gewöhnliche Ziergarten, Niwa, liegt stets dem Wohnzimmer gegenüber. Er ist mehr zum Beschauen als zum Aufenthalt im Freien und zum Spazieren bestimmt. Doch ist auch hierfür gesorgt; an Stelle der Wege ist er häufig mit großen unregelmäßigen Schrittsteinen besäet, wie wir sie von den Uebergängen pompejanischer Straßen kennen. Diese Steine gestatten uns auch bei nassem Wetter, uns an den Schildkröten und seltsam befloßten Goldfischen zu freuen, die sich in dem kleinen Teiche tummeln, oder an den Salamandern, welche ein bescheideneres Wässerchen beleben, oder trockenen Fußes zu unseren Lieblingspflanzen zu gelangen, um ihren wunderlichen Wuchs, das seltene Farbenspiel ihrer Blätter oder ihre prächtigen Blüthen zu bewundern. Wo die Mittel zu Weiterem nicht reichen, begnügt man sich auch im engen Hofraum mit einem Busche des durch seine schönen rothen Beeren auffallenden Nanten-Strauches oder mit einer kleinen Fächerpalme.

Jene Schrittsteine, Shiki-dai, sind es, deren Vergleich mit den unregelmäßig im Weltmeer verstreuten großen und kleinen Inseln des japanischen Reiches dem Lande der aufgehenden Sonne unter seinen vielen poetischen Bezeichnungen den Namen Shiki-shima, die den Schrittsteinen gleich verstreuten Inseln, eingetragen hat. Vor Jahrhunderten schon hat diese Gestalt der japanischen Inselgruppe gar einen Gartenkünstler begeistert, sie durch künstliche Inseln und eingelegte Felsblöcke in einem künstlichen See des herrlichen Parkes nachzubilden,

welcher das nordwestlich von Kioto belegene "goldene Haus" des dritten der Ashikaga-Shôgune umgiebt.

Seltsam geformte Felsblöcke spielen eine große Rolle im Garten; ihrer malerischen Vertheilung und Häufung wird ein förmliches Studium gewidmet, wozu eigene



Hausgarten mit Schrittsteinen und Laterne. Links eine einfache Sode-gaki. (S. Seite 89.)

Bücher Anleitung geben. Fehlt es in der Umgegend, wie z. B. in Tokio, an für die Gärten geeigneten Steinen, so werden solche aus weiter Ferne mit großen Kosten herbeigeschafft. Beliebt sind vorzugsweise vom Meer zerfressene Felsen; solche von rother Farbe, die hoch bezahlt werden, liefert die Insel Sado an der nordwestlichen Küste Japans.

Bisweilen stellt man auch große Blöcke oder Platten grabsteinartig auf und meißelt Inschriften hinein, um der Stimmung, welche der Anblick der Umgebung erweckt, poetischen Ausdruck zu geben — ganz wie bei uns, als die Empfindsamkeit sich des Gartens bemächtigt hatte, nur weniger sentenziös aufdringlich. Eine Inschrift, welche Morse in einem berühmten Theegarten zu Omori auf einer Steinplatte las, besagte, der Anblick der Blüthe der Pflaumbäume mache die Tusche im Schreibzimmer fließen — was sagen will, daß dieser Platz zu dichterischen Ergüssen anrege.

Die Lieblingspflanzen des Japaners, Mume, Sakura, Chrysanthemum und Lotos erhalten auch im Hausgarten einen Ehrenplatz. Daneben werden Iris und die japanische Lilie, Camellien und Azaleen viel gezogen und in neuester Zeit auch die Rose, deren Einführung in die Gärten den Europäern zu danken ist. Im Allgemeinen aber tritt die Blumenliebhaberei zurück gegen die Lust an absonderlichen Pflanzenformen. Haben schon von Natur die Pflanzen Japans im Allgemeinen eine auffallende Neigung, panaschirte Blätter zu erzeugen, so hat die Kunst des Gärtners ein Uebriges gethan und eine Unzahl weiß- und buntgefleckter Spielarten hervorgebracht, von denen viele unseren Gärtnern fremd sind.

Liebhaber-Vereine pflegen Ausstellungen solcher panaschirten Pflanzen zu veranstalten, wobei die neuesten und seltsamsten Leistungen



Spielarten von Chrysanthemum.

durch Preise oder durch Abbildung der Pflanzen in besonderen Werken ausgezeichnet werden. Eines der merkwürdigsten Bücher dieser Art ist das im Jahre 1828 von einer Gesellschaft von Künstlern und Gärtnern zu Kioto unter dem Titel "Sô-moku Ki-hin Kaga-mi", d. h. "Spiegel seltsamer Kräuter und Bäume" herausgegebene mehrbändige Werk. In der Folge des japanischen Alphabets "I-ro-ha" geordnet, sind darin buntblättrige oder monströse Pflanzen in großer Zahl abgebildet, theils nur in einzelnen Zweigen, theils in ganzem Wuchs mit den verzierten Töpfen, in denen sie gezogen worden. Auffällig und gewiss nicht ohne inneren Zusammenhang erinnern diese

in Schwarz und Weiss wiedergegebenen, höchst mannigfachen Panaschirungen an die in der Lackmalerei der Japaner beliebten Darstellungen von Blattpflanzen in wenigen, rein aus decorativen und technischen Gründen gewählten Goldtönen und Farben. Ebenso spiegelt sich die durch den herbstlichen Farbenwechsel bewirkte Panaschirung der Blätter in der Zierkunst vielfach wieder.

In scheinbarem Widerspruch mit dem naiven Naturgefühl der japanischen Künstler, doch im Einklange mit der auch auf anderen Gebieten beobachteten Lust am Seltsamen und Ungeheuerlichen, steht ihre Freude an mißbildeten und zwergenhaften Bäumen. Unter den im Jahre 1861 von Sir Rutherford Alcock für den königlichen Garten in Osborne übersandten Erzeugnissen japanischer Gartenkünstelei erregten mehrere das höchste Staunen der englischen Gärtner. Darunter befand sich ein breitblättriger, etwa zweieinhalb Fuß hoher Podocarpus, dessen zwei Zoll dicker Stamm von einer dicht verfilzten Masse grüner, reinweiß gestreifter Blätter umhüllt war, — eine Mißgestalt, die man dadurch erzielt hatte, daß man einen alten Stamm der schmalblättrigen Art köpfte, seine Wurzeln so weit verschnitt, bis sie in einem ganz kleinen Topfe Platz hatten, auf den Stammabschnitt ringsum zwischen Holz und Rinde Pfropfreiser der breitblättrigen Art setzte und diese, nachdem sie Wurzel gefaßt, mit ihren Zweigen niederbog und durcheinander

flocht. Ein anderes Wunder dieser Art, dessen Ueberreste jetzt im botanischen Museum zu Kew zu sehen sind, bestand aus einer kleinen Retinospora, deren Zweige wie bei den Zwergpflanzen üblich, hin- und hergebogen, und in Abständen von etwa einem Zoll mit Pfropfreisern besetzt waren, die sich fast alle zu kleinen Büscheln entwickelt hatten.

Andere Beispiele beschreibt Morse. Er sah u. A. einen über vierzig Jahre alten Mume-Baum, dessen dicker, drei Fuss hoher Stamm mit einem Schopse trauerweidenartig herabhängender Zweige gekrönt war, an denen sich die köstlichsten Blüthen in voller Ueppigkeit ohne eine Spur des Kränkelns entsaltet hatten. Ein andermal eine Kieser, welche bei nur zwei Fuss Höhe ihre dichte Krone zu einer regelmässigen, flach gewölbten Scheibe von zwanzig Fuss Durchmesser ausbreitete; eine andere Zwerg-Kieser, deren dicker krüppeliger Stamm eine Menge knorriger zweigloser Aeste aussandte, an deren Enden sich flache, schüsselsörmige Nadelpolster entsalteten.

Das merkwürdigste Beispiel des Erfolges der japanischen Gärtner in der Erziehung monströser Pflanzen verdanken wir jedoch Siebold, dem im Jahre 1826 ein Gärtner einen in voller Blüthe stehenden Mume-Baum von kaum drei Zoll Höhe anbot. Dieses Liliputbäumchen wuchs in der obersten der drei Abtheilungen einer Lackdose von der Form der Inro, welche die Japaner an den Gürteln tragen. In der mittleren Abtheilung wuchs eine ebenso kleine Tanne und in der unteren grünte ein nur anderthalb Zoll hoher Bambus als dritter im Bunde dieser "drei Besieger des Winters", deren Dreiheit, "Sho-chiku-bai" genannt, das beliebteste unter allen Pflanzenmotiven der japanischen Zierkunst.

Von dem in vielen Gärtchen der Bürgerhäuser herrschenden Geschmack giebt Baron Hübner anlässlich seines Besuches der Bäder von Miyanôshita eine anschauliche Schilderung. In dem Thal, an dessen Abhang die Bäder liegen, sieht man ringsum nur dichtbewaldete Berge. Allüberall Grün, aus dem nur die grauen, von rothen Pfeilern getragenen Dächer der Häuser auftauchen, hier und da unterbrochen von dem Weiss der papiernen Schiebewände. Anstatt der Wege, aus dem granitnen Fels gehauene Stufen. Rund um die Häuser am Abhang kleine Gärten, über deren Absätze feine Fäden klaren Wassers sprudeln. Kleine Eichen, kleine Tannen, kleine verkrümmte, verdrehte, gequälte Kiefern beschatten sie. Kleine Brücken, aus einem einzigen Stein gehauen, spannen sich über künstliche Giessbäche. Ein Geschmack, gegen den sich, wie Hübner sagt, Einwendungen machen lassen, eine Anlage, die von Kindlichkeit nicht freizusprechen, — aber dennoch Phantasie und harmonische Verhältnisse. Blickt man vom Balkon eines der Häuser in einen solchen Garten, so macht er die Wirkung eines Parkes, aber — da spaziert ein junges Mädchen, und wir sehen, sie ist höher als diese alte Kiefer. Alles ist nur ein Spielzeug, aber ein allerliebstes Spielzeug!

Eine besondere Art der Hausgärten steht mit der alten, für das japanische Kunsthandwerk in mehrfacher Hinsicht bedeutsamen Sitte der feierlichen Theegesellschaften der Männer in Verbindung. Schon in dem älteren, im 15. Jahrhundert durch den Abt Kiu-shin festgesetzten Ceremoniell der Cha-noyu wird der Pflege des Gartens, auf den die Theestube sich öffnet, Sorgfalt gewidmet; die Trittsteine und der Kies müssen gereinigt, die Bäume und Sträucher von welkem Laube gesäubert, alle Pflanzen frisch begossen sein. Höhere Bedeutung aber wird dem Garten in den gegen Ende des 16. Jahrhunderts von Senno Rikiu festgestellten Bräuchen zugewiesen. Mag die eigenthümliche Anlage dieses mit Roji, thauiger Grund, bezeichneten Gartens sich daraus erklären, dass ursprünglich die Theegesellschaften bei den in waldigen Gebirgen belegenen, mit Pslanzungen uralter Bäume umgebenen Tempeln abgehalten wurden, so ist doch die bewusste Absicht, durch die Gartenkunst auf die Stimmung einzuwirken, unverkennbar. Von der Theestube aus gesehen, sollte der Garten ein perspectivisch kunstvoll geordnetes Landschaftsbild darbieten, dessen Anpflanzungen und Zierstücke in dem Beschauer jene ernsten Gedanken, jene ehrfurchtsvolle Erinnerung an die Vorbilder einer großen Vergangenheit in dichtender und bildender Kunst, jene friedliche, den höchsten Betrachtungen geöffnete Stimmung wecken und erhalten sollten, in welcher die echten und rechten Cha-noyu-Gäste sich zusammenfinden.

Besondere Bücher geben den Gartenkünstlern Anleitung, wie sie allen Erfordernissen der Cha-noyu zu genügen haben. Die Mittel, mit denen sie die beabsichtigte Wirkung zu erreichen suchen, sind im Allgemeinen dieselben, wie in den übrigen Gärten. Vorzugsweise gepflegt aber werden Gruppen düsterer Gewächse, von Cryptomerien und anderen Nadelbäumen von anscheinend uraltem Wuchs, welche Bambusen und immergrüne Untergesträuche überragen. Häufig lugt aus einer solchen Baumgruppe eine Laterne in Art jener, welche die Zugänge zu den Tempeln bezeichnen oder in den heiligen Hainen zum Gedächtniss großer Todten von ihren Verehrern gestiftet werden. Da finden sich von kantigen oder runden, schlanken Sockeln getragene oder mit drei, vier oder fünf vorspringenden Füßen breit im Boden wurzelnde, aus einem mächtigen Steinblock gemeisselte Laternen - Ishi-doro -, welche mit ihren breiten, flechten- und moosbewachsenen Dächern ungeheuren Pilzen gleichen. Andere aus schwarz-grün patinirter Bronze zeigen die feineren Glieder des Erzes mit den geschwungenen Lotoskelchen der heiligen Geräthe und dem geschweiften Dach der buddhistischen Tempel oder den mehrfachen Geschossen der Pagoden. Unter einfacheren Verhältnissen müssen auch hölzerne Laternen genügen, immer von einer, als wichtiger Bestandtheil ausgezeichneten Bedachung überragt, bisweilen auf hohen Pfosten als einfache Bauerhütten gebildet, durch deren papierüberzogene Schiebefenster das im Innern brennende Licht nur mit mattem Schimmer dringt. Auch der zur Aufnahme der Lampe bestimmte Theil der Stein- und Bronzelaternen ist öfters nur mit wenigen kleinen Ausschnitten versehen, unter deren Form die der Mondessichel die beliebteste ist; sollen doch diese Lampen nicht zu heller Beleuchtung des Gartens dienen, sondern nur jenes matt glimmende Licht verbreiten, wie es der feierlich-ernsten, an einen Tempelvorhof mit den ewigen Lämpchen gemahnenden Stimmung der Anlage ziemt.

Von den Tempel-Gärten sind die alterthümlichen bemoosten Steinlaternen auch in die gewöhnlichen Gärten gewandert. Dort wie hier leitet man, wo es irgend ausführbar, ein fließendes Gewässer in den Garten, sei es auch nur durch Bambusröhren als einen Laufbrunnen, der sein Wasser in ein umbuschtes, ehernes oder thönernes Gefäß von alterthümlicher Form, in einen ausgehöhlten Baumstumpf oder ein Felsloch sprudelt, von dem es überlaufend sich zwischen den bemoosten



Einfassung eines Brunnens mit Zieheimern als Motiv für die Aufsierung abgeschnittener Blumen.



Lotos in einem an die Brunneneinfassung erinnernden Gefäs aus alten Schiffsplanken.

Trittsteinen sammelt, um als Bächlein, dessen Ufer durch unregelmäsig eingerammte Pfähle geschützt sind, weiterzusließen. Gern auch sieht man im Garten den Ziehbrunnen alter Form mit seiner quadratischen Holzbrüstung, deren vier Wände sich an den Ecken überschneidend kreuzen und in der schematischen Wiedergabe ihres Grundrisses ein

verbreitetes Ziermotiv geworden sind. Ueber der Brunnenmündung hängen an einem galgenförmigen Gerüst oder unter einem die Oeffnung schützenden Dache in einer Winde die beiden viereckigen Zieheimer, von welchen gleichfalls Zierformen, u. A. für die Gestaltung von Blumengefäßen abgeleitet worden sind.

Abgeschlossen wird der Garten durch Zäune aus Bambusgeflecht, Bretterwände oder leichte Mauern, über welche häufig ein schmales, den inneren Umgang des Gartens schützendes Dach nach innen vorspringt.

Mit erstaunlicher Findigkeit wissen die Japaner diese Gartenzäune, Kaki, aus den verschiedensten Naturstoffen abwechselungsreich zu gestalten. Eigene Bücher mit hunderten von Abbildungen geben Anleitungen dazu und Hokusai streut sie hier und da zwischen die Skizzen seiner Mangwa ein. Schon von den hölzernen Planken der Japaner könnten unsere Zimmerleute lernen; an ihren Bambus-, Reisig-, Schilf- und Strohzäunen unsere Gärtner erkennen, wie das Nützliche auch mit den einfachsten Mitteln gefällig zu bilden ist. welcher den Kaki besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, beschreibt eine Anzahl ihrer Abarten. Einmal sah er eine Hecke aus Holzpfosten und aus Bambusstäben, welche, dicht aneinander, abwechselnd von der Vorder- und von der Rückseite her, zwischen drei, die Pfosten verbindende Querhölzer gesteckt, nur durch ihre Spannkraft ohne weitere Befestigung in dieser Lage erhalten wurden. Den Pfosten hatte man eine regelmässige, dunkelbraune und weisse Musterung gegeben, welche durch Ankohlen des Holzes erzielt worden war, nachdem man zuvor die Stellen, welche weiß bleiben sollten, durch spiralisches Umwickeln zweier nassen Strohseile in entgegengesetzten Richtungen geschützt hatte.

Eine andere Garteneinfriedigung in Hakone hatte einen niedrigen, aus unregelmäßigen Steinen geschichteten Sockel, auf welchen unbehauene Baumstämme, jeder zweite mit einer Strebe aus gleichem Holze, als Pfosten gepflanzt waren. Ueber die Köpfe der Pfosten zogen sich starke Querhölzer aus roh behauenen Stämmen. Die Zwischenfelder waren, jedoch nicht bis zu ihrer vollen Höhe, durch ganz dünnes Bambusrohr ausgefüllt, welches in der oben beschriebenen Weise zwischen leichte Querlatten eingeflochten war.

Ein dritter Zaun in Tokio war ähnlich, aber weit zierlicher angeordnet. Alles Holzwerk daran war leichter und wohl geglättet; an Stelle des Bambusgeflechtes eine dichte Masse von senkrecht gestelltem und durch übergelegte Latten befestigtem Reisig; die Rammaartigen Oeffnungen darüber nicht leer, sondern gefüllt mit einem leichten Gitterwerk aus senkrechten Stäben der Rothtanne, welche mit Ranken, wahrscheinlich von der Glycine, quer durchflochten waren.

Bei manchen ländlichen Umzäunungen beläst man dem Bambus und dem Schilf, mit welchem sie durchflochten werden, die beblätterten Endzweige und die zierlich verästelten Blüthenrispen oder man flicht schlanke, durch Abbinden geringelte Schilf- oder Strohgarben in schrägen Richtungen so durcheinander, das die Blüthenstände der Gräser den oberen Rand der Hecke zierlich krönen.

Hecken jeglicher Art finden in der japanischen Ziermalerei ausgedehnteste Anwendung, um einen Vordergrund abzugrenzen, blühende Stauden als unter gärtnerischer Pflege gewachsen zu bezeichnen, oder rankendem Kürbis oder windenartigen Gewächsen Halt zu geben. Besonders häufig kommen sie in den Lackmalereien auf den Schreibkästen vor.

Die zuletzt erwähnte Heckenart hat sogar einmal weitverbreitete Anwendung in der europäischen Zierkunst gefunden. Zuerst auf frühen Porzellanen aus Meißen, dann auf ihren vielfachen Nachahmungen, z. B. auf den weichen Porzellanen von Chantilly, auch auf den vielfarbigen Fayencen von Rouen ist die japanische Hecke, überragt von einigen im Zickzack gezeichneten Mume-Büschen oder anderem Pflanzenwerk ein stehendes Motiv, aus dem in der Folge, als die Erinnerung an seinen Ursprung verwischt war, sich jenes bekannte rohe, meist in violetter Ueberglasurmalerei mit weniger Goldhöhung ausgeführte courante Geschirr-Muster der Meißener Manufactur entwickelte, welches ein dickes garbenartiges Ding zeigt, dem oben einige unkenntliche Blumenzweige entwachsen. Dem Japaner bleibt eine derartige Verknöcherung seines Motivs, für welche unser europäisches Kunsthandwerk Beispiele die Fülle bietet, erspart, weil er seine Augen offen hält zu erfrischendem Ausblick in Garten und Feld.

Vom Lande sind solche Umzäunungen in die Stadtgärten gewandert, wo sie bald als Einfassungen abgesonderter Theile des Gartens, bald um einzelne weniger ansehnliche Partien dem Auge zu entziehen, oft nur aus rein decorativen Absichten vielfache Anwendung finden und den ländlichen Charakter der Anlage verstärken. Häufig kommt in den künstlicheren Gärten eine Abart der Kaki vor, die Aermelhecken "Sode-gaki", so genannt in Folge ihres Vergleiches mit den lang herabhängenden Aermeln des japanischen Gewandes. Sie bestehen einfach in einer nur 4—5 Fuss langen, nicht über mannshohen, senkrecht gegen die feste Wand eines Hauses oder eine Umfassungsmauer gestellten Zierhecke. Bald sind sie von eckigem, bald von abgerundetem oder geschweistem Umris, bald aus zierlichem Flechtwerk, bald aus säulenähnlichen Binsengarben, bald aus Garben, welche mit schlanken Reisigbündeln wechseln, bald in Gestalt einer, von einer wagerecht besestigten Garbe herabhängenden langen Strohsranse, die

an den Regenmantel der Bauern erinnert; unaufzählbar sind die bescheidenen Spielereien der japanischen Gärtner mit diesen Sode-gaki.

Selbst an der winterlichen Umhüllung zarter Pflanzen bethätigt der japanische Gärtner seinen Geschmack, indem er den Strohbüscheln, in welche er sie bindet, allerlei gefällige Formen giebt. Die Darstellung eben aufbrechender Narcissen oder anderer frühblühender Pflanzen unter ihrer halbgelüfteten schirmförmigen Winterdecke, auf welcher oft noch der Nachts über gefallene Schnee liegt, ist eines der hundertfältigen Motive, mit denen die japanischen Zierkünstler an das Erwachen des Frühlings erinnern.

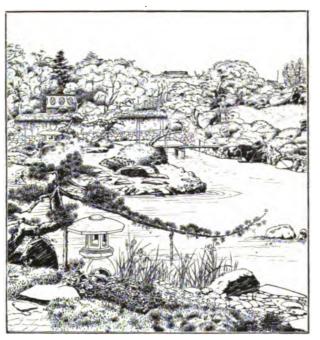

Tempel-Garten von Kameido in Tokio. Im Hintergrunde eine Glycinen-Pergola, rechts daneben ein Brettersteg.

Die größeren parkähnlichen Gärten der Fürsten wiederholen auf ausgedehntem, womöglich gebirgigem Boden die Motive des Hausgartens. Regelmässige, zu den eingestreuten Baulichkeiten in Beziehung tretende Pflanzungen, wie sie der saracenische Garten und der Garten der Renaissance eingeführt hat, kennt der japanische Park umsoweniger, als auch in den Bauten selbst die malerisch freie Anordnung vorherrscht. Auch hier strebt der Garten-

künstler nach einer frei spielenden Nachahmung der natürlichen Landschaft und wirkt bald durch die Bildung malerischer Gruppen, bald durch die gesonderte Pflanzung von Bäumen, denen mühsames Beschneiden, Pfropfen und Anbinden den Wuchs solcher ihrer Verwandten aufgezwungen hat, welche in den Gebirgswildnissen oder auf sturmumbrausten Klippen den Elementen Jahrhunderte lang Trotz geboten haben. Mag man über die hierbei dem freien Wuchs angethane Gewalt urtheilen, wie man will, so wird man doch zugeben, daß hier die Künstelei die Natur als Ziel verfolgt und vielfach auch erreicht. Dem, allem Seltsamen eine lustige Außenseite abgewinnenden

Japaner sind freilich auch die bekannten Spielereien der Gärtner-Scheeren unserer Renaissance nicht erspart geblieben, und auch in Japan giebt es Gärtner, die stolz darauf sind, einen Strauch in eine Form gequält zu haben, bei welcher sich an ein segelndes Schiff oder an irgend einen volksthümlichen Helden denken läßt. Immerhin scheint von derartigen Spielereien in den Gärten selbst nie großes Aufheben gemacht zu sein.

Wo die Bodenbeschaffenheit es gestattet, da wird bei der Anlage der großen Gärten der alte Name "Berg und Wasser" zur vollen Wahrheit. Vielfach vertheilte, bald schäumend aus kiefernbewachsenen Felsen hervorbrechende, windungsreich durch Bambusgebüsche der Ebene schlängelnde, zu Lotos- oder Iris- bewachsenen Teichen erweiterte Wasserläufe führen wieder zur Anlage mannigfacher Brücken und Stege, jene bald in stützenlosem oder von schlankem Bambusrohr getragenem hohem Bogen gespannt, bald nur als roh behauener Felsblock, den die Natur selbst dem Wanderer zur Brücke zu bieten scheint. Die Stege sind so angelegt, dass je zwei senkrechte Pfähle eingerammt und oben durch ein Querholz von der zweifachen Länge einer Brettbreite verbunden, dann auf jedes Querholz zwei Bretter so befestigt sind, dass das Ende des ersten und der Anfang des zweiten Brettes nicht aneinander stoßen, wie bei unseren Bootstegen, sondern neben einander zu liegen kommen. Davon ist die Folge, dass die japanischen Stege nicht einen fortlaufenden Weg bilden, sondern bei jedem neuen Pfosten ihre Richtung etwas ändern. Den Stegen der Gartenteiche giebt man gern eine in unregelmässigem Zickzack laufende wechselvolle Richtung, und diese Stege, mit Vorliebe solche, die durch ein von blaublühenden Schwertlilien dicht bestandenes Gewässer geführt sind, werden weiter zu einem selbständigen Motiv der Zierkunst. Wir begegnen ihnen auf Inro's mit erhabener Goldlack-Malerei und blau-roth untermalten Perlmutter-Blüthen, auf eisernen Stichblättern mit ausgeseiltem Schattenriss der Stege und goldentauschirten Iris, als Flachmuster stilisirt in den Geweben.

Schattende Laubgänge aus angebundenem oder verschnittenem Buschwerk finden sich nicht, wohl aber ausgedehnte Pergolen, welche durch baumartig gezogene Glycinen, deren wagerecht sich ausbreitende Zweige von leichten Bambusstäben gestützt sind, gebildet werden und, wenn die langen lilafarbenen Blüthentrauben sich entfalten, einen den Naturfreund und Dichter bezaubernden Anblick gewähren.

Strohgedeckte Schutzdächer über in das Wasser hinausgebauten Altanen oder auf den Gipfeln der schöne Fernsichten bietenden Hügel erleichtern den Genus der Annehmlichkeiten der Gärten. Diese Gartenhäuschen sind in der Regel auf allen vier Seiten offen (ein derartiges Schutzdach ist auf der Seite 37 abgebildeten *Hikite* zu sehen) oder zwei

ihrer vier Seiten sind durch Wände geschlossen, deren Zier-Oeffnungen sehr mannichfaltige Formen annehmen können, wozu wieder erfindungsreiche Künstler in Bilderbüchern Anleitung gegeben haben. Gern rankt man Schlinggewächse an ihnen empor und vor die vergitterten Oeffnungen der Wände. Ein anmuthendes Beispiel beschreibt Morse. Drei Seiten des von weit vorspringendem Strohdache beschatteten Häuschens hatten feste, abgeputzte Wände von tiefer brauner Farbe. Die der ganz offenen Eingangsseite gegenüberliegende, nach Süden gekehrte Wand, zeigte eine kreisförmige Oeffnung von fünf Fuss Durchmesser. Diese Oeffnung hatte keinen Rahmen, war einfach glatt abgeputzt und mit wagerechten dunkelbraunen Bambusstäben von verschiedener Dicke, zwischen welche braune Binsen eingeflochten waren, vergittert. Auf der Aussenseite des Häuschens war ein Weinstock so emporgeleitet, dass er die Oeffnung völlig überkleidete. Durch sein grünes Laub und das leichte Gitter spielte der Sonnenschein mit Smaragdgefunkel, unterbrochen von tiefem Dunkelgrün und einzelnen goldenen Lichtern, in den kühlen Schatten des Inneren.

Die Feuchtigkeit des Bodens in einem großen Theil des Sommers macht das Hocken auf der Erde gesundheitsschädlich; wer daher an heiteren Abenden länger im Garten weilen, beim Sternenschimmer sein Schälchen Thee schlürfen, mit guten Freunden plaudern oder den Liedern gemietheter Sängerinnen lauschen will, läst große, unseren Tischen ähnliche, aber nur halb so hohe Gestelle in's Freie tragen. Auf ihrer mit Matten überdeckten Platte kann die Gesellschaft wie im Zimmer hocken und ruhen. In der heißen Jahreszeit werden solche tragbare Fußböden wohl gar in ein seichtes Gewässer gestellt, so daß man nur watend zu ihnen gelangen kann.



Reisfeld mit Bauer, Reiher, Anschlagtafel und Brücke, als Miniaturgarten für Kinder.

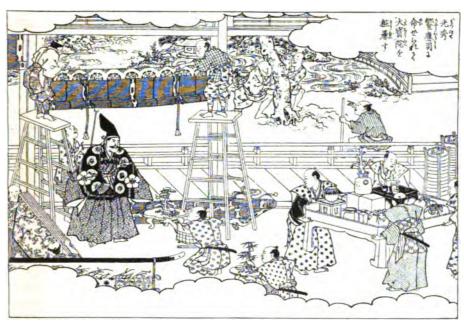

Vorbereitung des Festes, auf welchem Nobu Naga den Mitsuhide, seinen nachherigen Mörder, tödtlich beleidigte. Diener hängen Rollvorhänge an Stelle der zurückgeschobenen Shoji und schleppen eine Klappwand herbei. Schwerttragende Männer tragen einen Tisch mit Speise-Tischchen und Geräthen und einer Koralle in einer Ziervase; Andere bringen Ziertischchen mit Sinnbildern langen Lebens.

## Der japanische Hausrath.

as Innere der japanischen Wohnung alten Stiles, wie wir es oben geschildert haben, macht mit den Naturtönen des überall sichtbaren Holzwerkes, den lichten, schwarzgeränderten Rechtecken der Strohmatten, dem anspruchslos verzierten Papier der Fusuma, und den neutralen Tönen der abgeputzten Tokonoma-Wand einen ruhigen Eindruck, gleichviel ob unter der gleichmäsig gedämpsten Beleuchtung bei geschlossenen Shojz oder unter voll hereinsluthendem Tageslicht bei geöffneten.

Während wir gewöhnt sind, unsere Wohnungen mit einem Uebermaße nicht regelmäßig oder niemals gebrauchter Möbel, Geräthe und Gefäße zu überladen und unsere Zimmer gleich Kuriositäten-Läden vollstopfen, beengt der Japaner seine Wohnräume durch keine überflüssigen Dinge; ja auch vieler Möbel, die wir als unentbehrliche anzusehen uns gewöhnt haben, bedarf er nicht. Weder Schränke, Kredenzen, Kommoden, noch Tische, Bänke und Stühle, noch Bettgestelle füllen und beengen die Wohnräume. Je nach den Bedürfnissen des

Tages oder der Nacht werden die kleinen, leichtbeweglichen Möbel und Geräthe herbeigetragen und aufgestellt, um nach dem Gebrauche wieder bei Seite geschafft zu werden.

Nur in reicheren Häusern finden sich niedrige, etwa tischhohe Etagèren, unten mit Schieb- oder Klappthüren, oben mit offenen, wechselvoll angeordneten Börtern, auf denen kleine Ziergefässe, Lackdosen oder Bilderrollen bewahrt werden. Sie bestehen, wie alle übrigen Möbel, aus lackirtem Holze, meist mit Goldmalereien auf spiegelndschwarzem Grunde; ihre Ecken sind mit metallenen, gravirten Beschlägen versichert und oft mit lose angehängten Seidenquasten geschmückt. Diese Quasten, die ganz ohne greifbaren Zweck an ihren metallenen Haken hängen, sind als rudimentäre Erinnerungen an eine nicht mehr übliche Bedeckung der Etagèren-Börter mit gewebten und sachgemäß bequasteten Decken zu deuten. Das im Jahre 1704 veröffentlichte Werk "Tan-chaku-dzufu" zeigt unter seinen merkwürdigen Farbendrucken berühmter Altsachen eine Etagère, auf deren wagrechte Flächen grünes, mit vielfarbigen Spiralen und Wellen-Wappen (Tomoye-Mon) gemustertes Seidengewebe gelegt ist. Die in den Farben zum Gewebe gestimmten, bequasteten Schnüre erscheinen hier nicht in besondere Haken gehängt, sondern an den Seidendecken selbst befestigt.

Größere schwere Möbel oben beschriebener Anlage, wie sie in neuerer Zeit zu uns kommen, besonders diejenigen, deren Fülltafeln mit großen, geschnitzten Blumen- und Fruchtstücken oder Stillleben aus farbigen Hölzern, Elfenbein und Perlmutter prächtig geschmückt sind, finden in der japanischen Wohnung alten Stiles keinen Platz und sind meistens nur für den abendländischen Markt gearbeitet. Dasselbe gilt von den hie und da noch bei uns in alten Schlössern bewahrten metallbeschlagenen, lackirten Zierschränken europäischer Bauart, welche die Holländer im 17. und 18. Jahrhundert von Japan nach Europa gebracht haben. Niemals wird man einem dieser Möbel in den Darstellungen begegnen, welche die japanischen Bilderbücher uns von den Einrichtungen fürstlicher oder bürgerlicher Wohnungen der letzten zwei bis drei Jahr-



Etagère für Bücher.

hunderte in so reicher Fülle entrollen.

Ganz niedrige Etagèren dienen den Schriftstellern zum Bewahren der Bücher, welche sie bei ihren Arbeiten zur Hand haben wollen, und vornehme Damen geben solchen Büchergestellen wohl einen Ehrenplatz im Tokonoma des Frauengemaches, wo sonst das Schwertergestell des Mannes steht.

Kleine Tische von ein bis anderthalb Fuss Höhe und länglich rechteckiger Form dienen zum Schreiben. Andere von quadratischer Form werden, mit kleinen Näpsen belegt, dem Speisenden beim Mahle vorgesetzt, welches nicht wie bei uns die ganze Familie um den Suppentopf und die Bratenschüssel vereinigt. Nur der Arme, der keines Tisches bedarf, weil er keinen besitzt, der Feldarbeiter oder kleine Handwerker erfreut sich in Japan der von europäischer Gesittung unzertrennlichen Gemeinsamkeit der Mahlzeiten mit Weib und Kind.



Speisetischehen, zur Schau für das Neujahrsfest aufgeziert.

Niedrige oder schlankere, von zwei oder vier geschwungenen Füssen getragene

Tischehen dienen zur Aufstellung des bronzenen oder thönernen Räuchergefäses, wenn in solchem bei feierlichem Anlass das dustende Räucherwerk entzündet werden soll.

Kleiner kommodenähnlicher Behälter bedienen sich die Frauen zur Bewahrung der Kämme, der Haarnadeln und der vielerlei kleinen Geräthe, deren sie bei der sorgfältigen Pflege ihres Haarputzes bedürfen.



Tischchen mit Speisen besetzt.

Der Sitzmöbel bedarf der Japaner nicht, da er in hockender oder kniender Stellung, die ihm durch Gewöhnung von Jugend auf behaglich geworden, speist, liest, schreibt und sich unterhält. Vor Zeiten pflegten bejahrte und vornehme Leute dem einen Arm eine Stütze in Gestalt eines länglichen Schemels mit hohl geschwungener Fläche unterzuschieben, aber die Fürsten und selbst der Kaiser bedienten sich niemals eines thronförmigen Sitzes. Wo wir in den Bildern auf Stühle, Armsessel oder bankartige Sitze treffen, wird eine ge-

nauere Prüfung uns zeigen, dass die Darstellung chinesisches Leben wiedergibt. Eine Ausnahme bildet nur der lehnenlose, dem curulischen Sessel der Römer ähnliche Klappstuhl, auf welchem der japanische Feldherr sitzt, um mit dem eisernen Fächer die Schlacht zu leiten, so lange er nicht selbstthätig in den Kampf eingreift.

Die Stelle unserer Schränke vertritt im Allgemeinen das Chigaidana mit seinen verschließbaren Schiebethüren und offenen Börtern. Was sonst noch von schrank- und truhenartigen Gelassen im japanischen Hause sich findet, besteht aus allerlei Kasten, Kisten und Laden, deren Deckel nicht mit Scharnieren befestigt, sondern lose übergestülpt oder bei schwereren Stücken durch metallene Zapfen gehalten werden. Meist sind diese Behälter ohne Unterabtheilungen; wo sie Fächer oder Einsätze kleinerer Kasten enthalten, pflegt die Handlichkeit der Einrichtung durch die einfachsten Mittel auf das zweckmäsigste gewährleistet zu sein. Durchweg sind diese Kasten aus lackirtem Holze, die



Frau vor dem Spiegel

schwereren mit metallenen Beschlägen verstärkt und mit metallenen Handhaben versehen, welche sowohl das Tragen mit freier Hand leicht und bequem machen, wie auch gestatten, bei größerer Belastung und auf Reisen eine Tragstange hindurch zu schieben. Feste Schlösser nach europäischer Art finden sich an ihnen nicht. Besteht der Inhalt aus kostbaren Dingen, etwa aus Schwertern, dem werthvollsten Erbschatz des vornehmen Japaners alten

Schlages, so gestattet eine metallene Krampe das Vorlegen eines Schlosses. In der Regel aber besteht der Verschluß nur aus einer starken Seidenschnur, welche in metallenen Ringen des Kastens befestigt oder durch Löcher in einem Fußrande gezogen, einfach oder kreuzweis

übergeschlungen und auf gefällige, oft nur dem Eingeweihten bekannte geheimnisvolle Weise verknotet wird. Diese scharlachrothen oder violetten Seidenschnüre mit ihren langhaarigen Quasten stehen wunderschön zu dem matten Goldglanz, dem Aventuringeflimmer oder dem schwarzen Spiegelglanz der Lacke Die Kunst, solche Schnüre geschmackvoll und bedeutsam zu verknoten, gehörte ehemals, wie diejenige des Aufzierens der Blumensträuse, zu den Erfordernissen feiner gesellschaftlicher Bildung, deren auch der schwerterfahrene Samurai nicht entrathen konnte.

Wichtige Stücke des feineren Hausrathes sind die stets paarweise vorhandenen Behälter mit Allem, dessen der Japaner zum Schreiben bedarf. Der größere Kasten



Räuchertischehen mit einem Brautenten-Paar als Räuchergefäs,

mit einem umrandeten Einsatzbrett enthält die verschiedenen Papiere, längliche, weiche, feine und doch feste und zähe, seidenglänzende Bögen für die gewöhnlichen Briefe, fächerförmig oder in schmalen Streifen zugeschnittene Blätter, leichtgetönte, goldbesprenkelte, in zarten farblosen Pressungen oder bescheidenem Bunt-, Gold- oder Silberdruck mit Naturmotiven, einem Mume-Zweig, einer umwölkten Mondsichel, windgebeugten Grashalmen, Hagi-Büschen oder verstreuten Kirschblüthen für dichterische Aufzeichnungen, Botschaften der Liebe und Glückwünsche.

Der kleinere flache Kasten dient, wie seine Benennung "Susuribako" angibt, zur Bewahrung des Tuschnapfes und anderen Schreibgeräthes. Er wird als dem größeren zugehörig durch eine demselben entsprechende Ausschmückung gekennzeichnet, nicht, wie das der erfindungsbequeme Europäer heute in der Regel thun würde, durch verkleinerte Wiederholung, sondern durch freie Fortbildung desselben Motivs oder durch eine sinnverwandte oder das Bild des grossen Kastens ergänzende Darstellung. Sein Inhalt, die Tusche, der Reibstein, das Wassergefäss und die Pinsel, dazu bisweilen noch ein Reibenäpschen für Zinnober und das elsenbeinerne Petschaft verdienen jedes für sich unsere Aufmerksamkeit. Zuerst die Tusche, welche aus dem Russ in besonderen Oesen verbrannten, harzreichen Fichtenholzes oder aus dem Lampenschwarz, das unter geringer Luftzufuhr qualmend brennende, mit Sesam-Oel gespeiste Flammen absetzen, unter Zufügung einer warmen Leimlösung mit der Hand geknetet und in zerlegbaren hölzernen Formen mit vertieften Zierrathen gepresst wird, welche auf der erhärteten Tuschstange erhaben hervortreten. Ihre Inschriften und Verzierungen, neben Namen und Wohnort der Verfertiger Sinn- und Segenssprüche, sinnbildliche, dichterische Gedanken weckende Darstellungen, erinnern daran, was Alles in dem schwarzen Stücke schlummernd der Erweckung durch den gewandten Pinsel des Schreibers harrt. Tritt nun noch, wie bei den chinesischen Tuschstücken, die den japanischen als Vorbild dienten, theilweise Vergoldung in mehreren Tönen, Bemalung in Blau und Roth hinzu, so wird die Tuschstange vollends zu einem Erzeugniss des Kunsthandwerks, auf dem unser Auge mit Wohlgefallen ruhen kann, und von dem wir begreifen, wie es die Sammellust japanischer Alterthümler anregt, und gar, wenn Inschriften und Stil gestatten, seine Anfertigung in eine Zeit literarischen Aufschwunges zu versetzen, die vielleicht Jahrhunderte hinter uns liegt!

Der Reibstein, Susuri, besteht aus einem dicken rechteckigen Stücke dunklen, sehr feinkörnigen Schiefers, dessen vertiefte obere Fläche nach einer napfförmigen Höhlung zu abgeschrägt ist, in welcher die bei jedem Gebrauch frisch mit Wasser angeriebene Tusche zusammenläuft. Selten nur ist der schmale obere Rand des im Susuri-

bako liegenden Steines gravirt oder geschnitzt, doch kommen auch Tuschsteine als selbständige Zierstücke vor; ein solcher der Sammlung Goncourt auf einem Untersatz aus dunkelem Eichenholz in Gestalt schäumender Wellen erinnert an einen vom Meere umbrandeten Felsen.

Das kleine metallene Wassergefäß, Midzu-ire, im Tuschkasten ist mit einem engen kurzen Ausgußröhrchen versehen, aus dem das Wasser auf den Stein geträufelt wird, dazu noch einer kleinen Oeffnung zum Auslassen der Luft beim Füllen. In seiner Gestaltung zeigt sich die unerschöpflichste Laune, welche das Nothwendige immer aufs Neue andersartig zu bilden weiß: bald in Form eines platten Fläschchens, bald einer Frucht, einer Lieblingsblume, eines fliegenden Kranichs, eines Saiten-Instrumentes. Ein Midzu-ire aus silberweißem Metall in der Hamburgischen Sammlung hat die Gestalt eines niedergeduckten Häschens, dessen einer Löffel als Ausgußröhre dient, während die Luft durch den Mund zuströmen kann; ein anderes die Form eines Kiku-Zweiges, die Stengel und Blüthen aus kupferrothem Metall, die Blätter zwischen dem metallen ausgesparten Geäder mit schön blaugrünem Grubenemail ausgeschmolzen.



Lackkasten mit gelöster Bindeschnur.



Lackkasten mit verknoteter Bindeschnur.

Die Petschafte, In, gehören nächst den Netzuke zu den vornehmsten Erzeugnissen japanischer Elfenbeinschnitzkunst; sie sind so geformt, dass die breite Unterseite mit dem in chinesischen Schriftzeichen erhaben geschnitzten Namen, dem Monogramm oder Künstlerzeichen, zugleich die Standfläche gibt und die durchbrochenen Verzierungen ein festes, der Hand sich rundlich einschmiegendes Ganzes bilden. Mit schwarzer Tusche oder Zinnober unter einem Schriftstück oder einer Malerei abgedruckt, vertreten sie die Stelle eigenhändiger Unterschrift.

Da gibt es ferner hohe sechseckige, mit reichgemusterten Seidenzeugen ausgeklebte Kasten, welche die bemalten Muscheln für ein in Damengesellschaft beliebtes literarisches Spiel enthalten; andere Kasten für die mit goldenen Blumen bemalten schwarzen Holztäfelchen, das zierliche Silbergeräth und

die Döschen und Päckchen mit vielerlei Räucherwerk, deren die elegante Welt für die Riechspiele "Kotaki" bedarf. Da gibt es vielgestaltige Dosen zur Bewahrung trockenen Backwerkes und gedörrter Früchte; längliche Kasten — die "Handschuhkasten" des europäischen

Marktes —, deren ein Mann von Bildung sich ehemals zu bedienen pflegte, um in ihnen einem gleich oder höher Gestellten schriftliche Botschaft zu übersenden. Da gibt es endlich kleinere Dosen und Büchsen und Kasten, die weniger bestimmt erkennbaren Bedürfnissen des Haushalts und des geselligen Verkehrs, als den vielerlei kleinen Wichtigkeiten und Nichtigkeiten der weiblichen Toilette und des eleganten Lebens dienen, Behälter, deren Formenmannichfaltigkeit der Aufzählung spottet. Unter ihnen sind die zu zweien oder dreien scheinbar ineinandergeschobenen Kasten und die Behälter, deren Grundrifs der Silhouette irgend eines Gegenstandes entspricht, welcher zugleich das Motiv für die Bemalung des flachen Deckels liefert, für das abendländische Gefühl besonders auffällige Formen. Von der einfachen Form eines Faltfächers, eines Blattes, einer Blume, eines fliegenden Vogels entwickeln sich derartige silhouettirte Kasten zu Darstellungen reichbekleideter menschlicher Figuren.

Natürlich fehlt es auch nicht an den im Abendlande seit grauem Alterthum wohlbekannten und in der mitteleuropäischen Fayence-Industrie des 18. Jahrhunderts zu einer Mode-Specialität entwickelten Gefäßen in Gestalt von allerlei Thieren, Fischen und Vögeln. Die Lackkasten in Form des prächtigen hochrothen Tai-Fisches spielen als Behälter trockener Zuspeisen und Confituren bei gewissen Festen eine Rolle. Bei weitem wichtiger aber als in diesem Zusammenhang begegnen uns Thierformen in den metallenen oder thönernen Räuchergefäßen.

All' diese unzählbaren großen und kleinen hölzernen, lackirten Behälter werden, wie auch die Bilder und der andere Hausrath, nur zur Zeit ihrer Benutzung hervorgeholt aus den Vorrathskammern und Erkerschränkchen, in denen sie wohlverwahrt und, wenn sie besonders kostbar, in seidene Hüllen gebunden und in leichte Holzkisten gepackt, des Gebrauches harren. Eine Füllung oder gar Ueberfüllung der Wohnung mit leichtbeweglichem Hausrath, wie sie durch die alterthümelnden Ausschreitungen der neudeutschen Renaissance eine Zeit lang als gemüthlich und ächt altdeutsch sich uns aufdrängte, ist dem Japaner völlig fremd. Seine Wohnräume machen daher an gewöhnlichen Tagen für unser, durch die ladenmässige Auskramung jeglicher Sehenswürdigkeit in der Wohnung verwöhntes Auge den Eindruck einer gewissen Leere. Hierfür entschädigt er sich, indem er mit Leichtigkeit aus dem verborgenen Schatze seines Hausrathes, jeweiliger Festtags-Stimmung gemäß, seine Räume sinnvoll schmücken kann; indem sein Auge sich nicht im alltäglichen Sehen abstumpft gegen die Schönheiten seiner Besitzthümer, sondern diese in immer auf's Neue überraschender Schönheit und Frische und in sauberster Erhaltung einzeln vor ihn hintreten. Schon hierin spricht sich der intime Charakter der japanischen Kunst deutlich aus.

Feste Bettgestelle oder Schlafplätze kennt der Japaner nicht. Das wenige Bettzeug, — eine mit Baumwollen- oder Seidenwatte ausgestopfte Matraze, Futon, ein weiter, in der kalten Jahreszeit wattirter Schlafrock, Nemaki, und der "Schlafklotz", wie Kämpfer die Makura nennt, — wird Tags über in den Erkerschränkchen neben dem Tokonoma oder in einem Nebengemach verwahrt. Abends breitet man auf einer beliebigen Stelle des sauberen, mattenbelegten Zimmerbodens die Matraze aus und streckt sich, in den Nemaki gehüllt, darauf zum Schlafe nieder. In kalter Jahreszeit bedient man sich, wenn der Schlafrock nicht genügt, noch eines sackartigen Ueberzuges, in welchen man die Füsse steckt, und wattirter Decken in mehrfacher Anzahl.



Makura mit papierumwickelter Nackenrolle, dabei Tabakspfeife und Kästchen.

Die Makura, welche als Stütze unter den Nacken geschoben wird, besteht in ihrer einfachsten Gestalt nur aus einem kleinen, aus sechs lackirten geschweiften Brettchen zusammengefügten Kästchen, welches mit einer kleinen Polsterrolle aus Papier oder Baumwolle belegt ist. Walzenförmige kleine Kissen, mit kostbaren Stoffen überzogen und an den Enden mit Quasten verziert, treten bisweilen an ihre Stelle. Bei je-

desmaligem Gebrauch werden die Polster der Makura mit einem frischen Blatte weichen Papiers bedeckt. In reicheren Häusern gehört die

Makura zu den vom Lackmaler mit Vorliebe behandelten Einrichtungsstücken. Ihre Verzierungen halten sich in den bescheidenen Grenzen ausgestreuter Blumen oder eines blühenden Zweiges der Lieblingspflanzen. Bisweilen ist in dem Schlafklotz ein Schubfach angebracht, in welchem die Damen ihre Haarnadeln bewahren. Zur Abhaltung des Zuges und indiscreter Blicke wird die Lagerstätte mit niedrigen Klappwänden umstellt.

Beleuchtet wird das Zimmer Nachts durch eine große, auf einem Holzgestelle verschiebbar besestigte Papierlaterne, Andon, in welcher eine Oellampe ruhig brennt. Derartige stehende oder hängende Papierlaternen, thönerne oder metallene Lampen, deren offen brennende Dochte mit Rüb- oder Fischöl gespeist wurden, oder aus Pflanzenwachs über Dochten aus Papier und Binsenmark gerollte Kerzen, welche man mit dem hohlen, dünneren Ende auf den Dorn eines metallenen Leuchters spieste, bildeten bis zur Einführung europäischer Petroleumlampen in neuester Zeit die ziemlich dürftige Beleuchtung des japanischen Hauses.



Andon, das durchscheinende Papier ist mit einer Ran-Pflanze und Sprüchen bemalt.

Die metallenen Handleuchter, Te-shoku, sind meistens von der Form, welche das nebenstehende Bildchen zeigt. Ein Paar derartiger eiserner Te-shoku des Hamburgischen Museums ist mit zierlichen Chrysanthemum-Ranken übersponnen, welche gravirt und mit Silberfäden ausgefüllt sind.

Der Platz am Ende der Veranda, wo das Wassergefäs die Stelle der Bequemlichkeit bezeichnet, pflegt Abends durch eine an



Ketten aufgehängte eiserne Laterne ganz schwach beleuchtet zu werden. Die im Andon brennende Oellampe hat gewöhnlich die Form einer flachen Schale, in welcher der durch einen kleinen eisernen Ring mit einem Griff zum Anfassen beschwerte Docht so liegt, dass einer-

seits das brennende, andererseits das freie, zum Nachschub dienende

Ende den Rand überragt. Einige Lampen sind mit einem Deckel mit Ausschnitten für die vorragenden Dochtenden versehen. Will man stärkeres Licht als das Papier des Andondurchlässt, so stellt man die Lampe frei auf das Kapitäl eines säulenförmigen, breitfüsigen Ständers, der oftmals aus gelacktem Holze besteht und mit metallenen Beschlägen verziert ist.

In den Gemächern eleganter Frauen werden bisweilen Wachskerzen gebrannt, welche mit Blüthen oder jenen geradlinigen Zeichen bemalt sind, bei denen die Gebildeten sich der in den Genji-Monogatari erzählten Liebes-Abenteuer erinnern.



Tsuitate, Setzschirm. Scene aus der Geschichte von den treuen Rônin (Vergl. das Bild auf S. 106). Nach Kuniyoshi.

Um innerhalb eines größeren Raumes eine Ecke behaglicher zu umgrenzen oder den unmittelbaren Einblick durch die geöffnete Schiebethüre zu hindern, bedient man sich der *Tsui-tate*, einfacher, schwerer,

mit breiten Füssen stehender Vorsetzer in Art unserer Osenschirme, oder der Biyō-bu, mehrtheiliger leichter Klappwände.

Die Tsui-tate haben eine in einen Holzrahmen gesetzte massive Holzfüllung, welche oft durch eingelegte Schnitzarbeit aus Perlmutter, gefärbtem Elfenbein und anderen Stoffen oder durch erhabene Lackmalerei verziert ist. Eines der schönsten Stücke in dem an japanischen Kostbarkeiten so reichen Dichterheim der Goncourt's ist ein solcher Setzschirm, einfarbig aus dunkelbraunem Holze, auf jeder Fläche mit wachsenden Pflanzen, blühenden Mume-Sträuchern und grasblättriger Orchis (Cymbidium) von meisterlich freier, flacherhabener Schnitzarbeit, in welcher jeder Meiselstos gesessen hat.

In den japanischen Häusern alten Schlages stellte man einen Tsui-tate in dem Eingangszimmer einige Schritte von der Thür entfernt so auf, dass er den geraden Einblick in den Raum verhinderte. Kleine Nachbildungen der Tsui-tate aus Porzellan, bei uns im Handel meistens als Papierbeschwerer bezeichnet, dienen dazu, beim Anreiben der Tusche auf dem Reibstein, das Ausspritzen auf die Matten des Fusbodens abzuhalten.



Zwei Wände eines sechstheiligen Klappschirmes mit Darstellungen der Jahresseiten in blühenden Stauden.

Die Biyō-bu, bewegliche

Klappwände aus leichten, an den Ecken durch gravirte Metallbeschläge verstärkten Holzrahmen, über welche Papier oder gewebter Stoff gespannt ist, sind auch in ihren einfachsten Vertretern musterhafte Beispiele des praktischen Sinnes ihrer Verfertiger. Von jeher haben große Maler diese Setzschirme mit Werken ihres Pinsels geschmückt. Bald sehen wir auf ihnen Landschaftsbilder, welche in schwarzer Tusche mit



Klappschirm, gemalt von Kôrin (ca. 1700), aus den von Hoitzu herausgegebenen Entwürfen des Meisters.

kühnen Strichen nur aphoristisch angedeutet sind, bald feiner und farbig ausgeführte, mit Vögeln belebte Vegetationsbilder, welche den durch solche vieltheilige Klappwände abgesonderten Theil des Zimmers mit der Blüthenpracht des japanischen Ziergartens oder des Naturgartens der Hara umhegen. Ein andermal, mit goldenen Wolken durchzogene Landschaften, in denen die Wechselfälle altberühmter Kriegszüge sich abspielen. Bisweilen sind die Bildflächen mit gemustertem oder vergoldetem Papier überzogen, in welches kleinere, rechteckige oder fächerförmige Bilder oder schöngeschriebene Dichtungen eingeklebt sind. Häufig bilden zwei sechstheilge Biyō-bu ein Paar und sind als solches durch ihre Bilder gekennzeichnet, etwa so, dass jeder sechs Vegetationsbilder, beide zusammen das Pflanzenleben des Jahres darstellen. In neuerer Zeit sind Setzschirme nach Europa gekommen, deren Tuschmalereien sich durch leichte Tönung einzelner Theile und kräftige Betonung anderer mittelst eingestickter farbiger Seiden- und Goldfäden auszeichnen. Desgleichen Setzschirme, deren Schauseiten mit Stickereien auf Seidengrund geschmückt sind, oder mit sammetartig aufgeschnittenen und dann bemalten Darstellungen von Vögeln und Pflanzen auf

hellfarbigem Seidenrips, oder mit Zeichnungen in aufgeschnittenem, mit Goldfäden durchzogenem Sammet auf Seidenrips. Die besseren dieser neuen Setzschirme geben durch die geschmackvolle Anordnung der Darstellungen und die gewandte Handhabung von Techniken, die bisher Europa fremd waren, ein beredtes Zeugniss dafür, dass die künstlerische Erbschaft des alten Japan von dem Pseudo-Europäerthum des neuen Japan noch nicht ganz verschlungen ist.

Zur Aufbewahrung der oft sehr kostbaren Biyō-bu dienen große metallbeschlagene Holzladen, an deren schmalen Seiten metallene Griffe befestigt sind, welche, in die Höhe geklappt, den Deckel der Kiste so überragen, daß ein Stab hindurchgesteckt werden kann, um im Falle einer Feuersgefahr die Kiste auf den Schultern zweier Träger leicht fortschaffen zu können.



Aufgerollter Vorhang von der Vorder- und Rückseite.

Gewebter Vorhänge vor Thüren und Fenstern nach europäischem Brauch bedient sich der Japaner nicht. Ihre Stelle vertreten vor den Fenster-Oeffnungen allgemein die Sudare, Rollvorhänge aus sehr feingespaltenen, durch Hanf- oder Seidenfäden in kleinen Abständen verbundenen

Bambusstäben. In den Häusern der Wohlhabenden sind diese Rollvorhänge an den Kanten, ähnlich wie die Binsenmatten der Fußböden, mit gemusterten Stoffen eingefaßt und bisweilen bemalt man sie obendrein,



Haken zum Halten des aufgerollten Vorhanges.

wie Kämpfer bemerkt, "sowohl zur Zierde als desto mehrerer Blendung" oder man schneidet in die dünnen Bambusstäbe, ohne ihre Continuität zu unterbrechen, kleine Kerben, welche von aussen, auf dem dunkelen Hintergrunde gesehen, im Zusammenhang irgend eine einfache Umriszeichnung ergeben.

Man hängt sie bei zurückgezogenen Schiebefenstern oder Thüren vor die Oeffnung und stellt sie hoch oder niedrig, indem man den aufgerollten Theil in einen metallenen Haken legt, welcher von einer beliebig kurz oder lang zu schürzenden, bequasteten Schnur gehalten wird. Diese Rollvorhänge lassen der frischen Luft freien Zutritt, dämpfen das grelle Licht und gestatten den Bewohnern des Zimmers genügenden Ausblick, ohne dass diese selbst gesehen werden. Vornehme Personen pflegten daher in alter Zeit im Range tieferstehenden, denen sie die Ehre ihres Anblickes nicht gönnten, nur hinter solchen, ganz oder halb herabgelassenen Rollvorhängen Audienz zu ertheilen. Hinter solchen "Jalousiematten" sass, als Kämpfer im Jahre 1691 Yedo besuchte, der von ihm für den Kaiser gehaltene Shôgun mit seinen Damen und liess sich, selbst ungesehen, von den Holländern allerlei Possen vorführen. Sie mussten gehen, springen, tanzen, sich trunken stellen und singen, wobei dann der brave Kämpfer sich für diese Erniedrigung wenigstens heimlich rächte, indem er ein Lied anstimmte zum Lobe der "Schönsten, Liebsten" daheim, in welchem er dem "großen Kaiser, Himmels Sohn" rundweg erklärte, "dass ich alle diese Strahlen Deines Reichthums, Deiner Pracht, Deiner Damen, die sich malen, Nichts vor meinen Engel acht." Wahrscheinlich unterhielten sich die "Damen, die sich malten", recht gut dabei, denn Kämpfer zählte über dreissig Stücke Papier, welche die hinter den Rollvorhängen Sitzenden in deren Fugen steckten, um sich eine freiere Durchsicht zu eröffnen.



Frauenbesuch. Eine im Thurvorhang stehende Dienerin trägt ein mit einer Fukusa bedecktes Geschenk, eine andere zur Rechten das Tabako-bon.

Um den Einblick in das Innere eines Geheges zu verhindern, ohne den freien Durchgang zu hemmen, pflegt man bisweilen vor die Thüröffnung bis zu halber Höhe herabreichende Strohseile fransenartig



Ikô, Kleider-Gestell. Scene aus der Geschichte von den treuen Rônin. Einer der Verschworenen sucht den sich feige verborgen haltenden Moranowo hinter dem Kleider-Gestell. (Vgl. das Bild auf S. 101.) Nach Kuniyoshi's Farbendruck-Bildern der Rônin in Einzelgestalten.

aufzuhängen, oder man befestigt in ähnlicher Weise glatt herabhangende, nur fussbreite Bahnen leichten gemusterten Baumwoll-Zeuges. In früherer Zeit pflegten vornehme Reisende solche mit ihren Wappen bemalte Zeugvorhänge mit sich zu führen und sie vor den Thüren der Wirthshäuser aufzuhängen, um dadurch späteren Ankömmlingen anzudeuten, wer die Herberge belegt habe. In neuerer Zeit verwendet man zu gleichem Zwecke auch lange bis zur Erde reichende Fransen aus Bambusröhrchen oder kurzen

Stücken anderer Halme, welche mit Glasperlen wechselnd auf Fäden gereiht sind. Durch Einreihung verschiedenfarbiger Glasperlen lassen sich hübsche Muster, ganze Blumenstücke erzielen. Ein solcher Fransen-Vorhang verhindert den Einblick, läßt aber der Luft freien Durchzug und gestattet uns, die Oeffnung, vor welcher er hängt, zu durchschreiten, ohne ihn bei Seite zu schieben oder aufzuheben.

An unsere gewebten, in Falten herabhängenden Vorhänge erinnert nichts in der japanischen Wohnung, es wären denn jene Draperien, welche bisweilen an die obere, wagerechte Stange der leichten, aus lackirtem, metallbeschlagenem Holze verfertigten Gerüste "Ikò" geknüpft werden, auf denen der wohlhabende Japaner bei dem abendlichen Auskleiden die Gewänder abzulegen pflegt. Diese beweglichen, bisweilen mit Ringen verschiebbaren Vorhänge dienen wie die Klappwände, um eine Ecke gegen Zugluft oder Blicke Neugieriger abzugrenzen. Eine andere, in älteren Bildern eleganten Frauenlebens vorkommende Art beweglicher Vorhänge besteht aus zusammengenähten Bahnen gemusterten Gewebes, welche an eine, einer Raa vergleichbare Stange geknüpft sind, die nur mit ihrer Mitte an zwei senkrechten, in

breitem, gelacktem Fusse wurzelnden Stäben befestigt ist. Von dieser Raa hängt der Vorhang, einem leicht geschwellten Segel ähnlich, mit langer Schleppe herab.

Da alle Räume mit Binsenmatten belegt sind, gehören Fussteppiche nicht zu den Bedarfstücken des Hauses. Für Vornehme pflegt jedoch an der Stelle, wo sie ihren Sitz nehmen, ein gemustertes und mit Borten eingefastes Stück Seidenzeug auf die Matten gebreitet zu werden.

Ein unerlässliches Einrichtungsstück jeder japanischen Wohnung ist das Hibachi, ein aus Metall, gebranntem Thon oder Holz gearbeitetes Becken, in welchem Holzkohlen auf einem Bette seiner Asche verglühen. Ein Paar eiserner, bisweilen durch einen beweglichen Ring zu einer Art Zange verbundener Eisenstäbe, "Hi-bashi", dient dazu, die Kohlen zu pokern und, ähnlich wie die Speisen mit den Stäbchen, einen Brocken zum Anzünden der Pseise herauszunehmen. Größere Hibachi werden durch einen eisernen Kesselstand vervollständigt.

Wie der Ziersinn der Japaner und ihre Lust am Gestalten sich auch des ungefügsten Stoffes bemächtigt, ist an der Art zu sehen, wie sie öfters das Hibachi füllen, als erhebe sich in ihm der stolze Kegel des Fuji-noyama, unter seinem weißen gefurchten Schneemantel noch feurige Gluth aushau-



Grosses Hibachi aus gelacktem, metallbeschlagenem Holz, mit bronzenem Einsatz und eisernem Kesselstand.

chend — beiläufig bemerkt, die einzige, freilich nur spielende Vorstellung eines noch thätigen Vulkans. Dass die japanische Zierkunst Angesichts der noch heute an vielen Orten rauchenden Vulkane, Angesichts des vor zweihundert Jahren noch furchtbar thätigen Fuji-noyama zu keiner Zeit dieses packende Motiv ergriffen hat, ist eine ausfällige Thatsache, für die, wenn sie sich als eine ausnahmelose bestätigt, vielleicht die Scheu vor den dämonischen Gewalten, durch deren geheimnisvolles Wirken schon so oft entsetzliche Katastrophen über das Land hereinbrachen, als Grund angeführt werden kann.

Die gewöhnliche Form des Hibachi ist die eines quadratischen Holzkastens mit ausgeschnittenen Handhaben und einem runden thönernen Einsatz, dazu bisweilen noch einem, in einer der leeren Ecken

untergebrachten Bambusrohr für die Eisenstäbe. Andere Kohlenbecken sind aus Eisen oder Bronze schön gearbeitet, oder aus lackirtem, mit Metall beschlagenen Holz. Hibachi aus einem ausgehöhlten, außen abgedrehten, mit einem metallenen Einsatz versehenen Blocke schön gemaserten Holzes, dessen natürliches Geäder durch Ausreiben der weicheren Jahresringe hervorgehoben ist, sind sehr beliebt, besonders wenn das Holz durch langen Gebrauch eine schöne glänzende Patina erhalten hat. Um die Gefährlichkeit des offenen Kohlenfeuers auf dem leichtentzündlichen Mattenfußboden zu mindern, haben manche Hibachi



Hibachi mit Deckchen

einen metallenen, flechtartig weitmaschig durchbrochenen Deckel, an dessen einer Seite eine größere Oeffnung das Einführen der Pfeife zum Ausklopfen der ausgebrannten und das Herausnehmen einer Kohle zum Anzünden der neugestopften gestattet. Auch pflegt dem Kohlenbecken ein hübsch gemustertes Deckchen untergelegt zu werden. Bei geselligen Zusammenkünften wird jedem

Gaste ein solches Deckchen mit einem für seinen persönlichen Gebrauch bestimmten Hibacht vorgesetzt.



Tabako-bon mit Tabaks-Pfeife und Tasche.

Eine kleinere, nur für den Gebrauch des Rauchers bestimmte Abart des Hibachi ist das Tabako-bon, ein unentbehrliches Geräth, da der zu Ende des 16. Jahrhunderts durch die Portugiesen eingeführten Gewohnheit des Tabakrauchens von Männern und Frauen zu jeder Tageszeit gehuldigt wird. Seine gewöhnliche Form ist die eines mit einer Handhabe versehenen rechteckigen hölzernen Kastens, in welchem ein thönernes oder metallenes Hibachi und ein walzenförmiger thönerner Spucknapf, "Dako", stehen, dessen

Stelle oft ein Abschnitt eines Bambusrohres vertritt.

Zum Hibachi gehört noch das flache Körbehen, in welchem der Vorrath von Holzkohlen zum langsamen Nachlegen zur Hand gehalten wird. Neben den Blumenkörben gehören diese, innen mit gefirnistem schwarzem Papier ausgeklebten Körbe zu den anziehendsten Erzeugnissen der japanischen Korbflechter. Der Reiz des feinen Flechtwerkes aus Bambus oder spanischem Rohr wird oft durch die an alte Bronze erinnernde tiefbraune Patina dieser Körbe erhöht.

Eine andere Abart des Hibachi ist das nur in reichen Häusern benutzte Tchōji-buro. Dasselbe besteht aus einem in der Regel drei-

füssigen und auf einem niedrigen Lackschemel stehenden Behälter für glühende Kohlen, dessen obere Oeffnung durch ein kleineres Gefäss gefüllt ist, in welchem wohlriechendes, zumeist mit Gewürznelken parfümirtes Wasser verdunstet. Ausschnitte in den Wänden des unteren Gefäses sühren dem Feuer Luft zu und durchbrochene Verzierungen in dem Deckel des oberen gestatten dem dustenden Dampse Abzug. Oft dient es als glänzendes Schaustück bei Festlichkeiten. Nicht selten ist es aus Silber kunstvoll ciselirt oder aus mit Silberblech plattirtem Kupser getrieben. Jedoch kommen auch einfachere thönerne Gefäse dieser Art, u. A. aus Satsuma-Fayence vor. Ein besonders schönes silbernes Tchöji-buro der Hamburgischen Sammlung ist an anderer Stelle dieses Buches abgebildet.

Oefen oder Kamine giebt es nicht. Wo die Erwärmung durch die Holzkohlengluth des tragbaren Hibachi im kalten Winter nicht ausreicht, hilft man sich durch eine im Boden des Zimmers angebrachte Feuergrube, Kotatsu, welche durch ein Futter von Metall und Thon vom Holzwerk isolirt und im Sommer mit Brettern und Matten verdeckt ist. Bedarf man ihrer, so wird sie mit Asche und glühenden Kohlen gefüllt und ein tischähnliches, mit einer großen Decke verhülltes Gestell darüber gesetzt. Wer sich wärmen will, kauert oder legt sich neben der Grube nieder, indem er die Decke über den Leib zieht, den Kopf aber frei läßt. Auch Nachts drängen sich die Bewohner des Hauses mit ihren Matrazen und Schlafröcken um die von der großen Decke zusammengehaltene Gluth dieser Grube.

Auch die japanische Küche ist in der Regel weder mit einem festen steinernen Heerd noch mit einer feuersicheren Ableitung des Rauches ausgestattet. Den Anforderungen an die Kochkunst wird mit kleinen, tragbaren steinernen Heerden oder mit Feuergruben, welche den zum Erwärmen der Wohnzimmer dienenden gleichen, zur Genüge gedient. Eine Ausnahme machen die, meistens auf dem natürlichen Boden eingerichteten Küchen der Theehäuser, welche mit einem aus Lehm aufgebauten festen Heerd ausgestattet, auch oft mit prangendem Geschirr lockend aufgeputzt sind.

Die Feuerstätten mit ihren Holzkohlengluthen sind eine Hauptursache der häufigen Brände, welche die Städte heimsuchen. In Tokio gehören Feuersbrünste zu den täglichen Vorkommnissen und haben schon vor Alters zu der Redensart "Kuwaji-wa Yedo no hana da" "die Feuersbrunst ist Yedo's Blume" geführt. Vielfache Wachtposten, deren senkrechte, die Dächer hoch überragende Umschau-Leitern ein auffälliger Zug im japanischen Stadtbilde sind, und eine wohlgeordnete Feuerwehr, die mit bewundernswerthem Muthe den Löscharbeiten obliegt, vermögen nicht zu verhindern, dass die Flammen oft ganze Stadttheile

verheeren. Diese Geissel seines Landes erträgt der Japaner mit erstaunlichem Gleichmuthe, da der geringe Umfang seines Hausrathes die Bergung desselben erleichtert und die werthvollere Habe der Begüterten, soweit sie nicht eben zeitweise zum Schmuck des Hauses hervorgeholt ist, nicht in letzterem, sondern in einem von dem Holzbau abgesonderten, feuersicher gemauerten Gewölbe verwahrt zu werden pflegt. Die leichte Bauart gestattet den Wiederaufbau um so rascher, als alle dazu nöthigen Balken und Bretter, nach den allgemein üblichen Baumaassen zugeschnitten, von den Zimmerleuten vorräthig gehalten werden, die oft schon am Morgen nach dem Brande auf dem kaum von den Trümmern gesäuberten, noch dampfenden Boden die Pfosten des Neubaues aufrichten.

Abgesehen von den gewöhnlichen, in der Küche, beim Gartenund Ackerbau benutzten Gefässen aus gebranntem Thon, sind die Bedürfnisse des japanischen Haushaltes, welchen durch Erzeugnisse der Töpferkunst genügt werden soll, zum Theil beschränktere, zum Theil andere als im Haushalt der Europäer. Viele der zum Auftragen und Vorlegen der Speisen benutzten Gefäße, u. A. die großen Kummen oder Eimer, in denen der bei keiner Mahlzeit fehlende Reis aufgetragen wird, bestehen aus lackirtem oder natürlichem weißgescheuerten Holz. Was von japanischen Porzellanen europäischer Form und Gewöhnung im Handel vorkommt, ist in der Regel jüngere oder alte "Exportwaare" und entbehrt daher meistens der intimen Vorzüge, mit welchen die Japaner ihren eigenen Hausrath auszustatten lieben. Auch der flache Rand der Teller ist dem europäischen Brauch angepasst, der japanische giebt den beim Mahl benutzten Schüsseln und Tellern die Form einer flachen randlosen Schale. Die Mehrzahl der Speisen aber wird aus kleinen Kummen genommen, die jedem der Speisenden mit einem abgemessenen Antheil besonders vorgesetzt werden. An Stelle der Messer und Gabeln bedient der Japaner sich der Hi-bashi, zweier glatten, nach der Spitze zu verjüngten Stäbchen aus Holz, Elsenbein oder Metall. Diese weiß er so geschickt zwischen den Fingern der rechten Hand zu halten und zu bewegen, dass sie als Zange wirken. Die Suppe wird nicht mit dem Löffel gegessen, sondern aus einem kleinen Napse geschlürst. Die zur Aufbewahrung und Bereitung und zum Trinken der beiden nationalen Genussmittel, des Reisweines, Saki, und des Thee's, Cha, gebrauchten Gefässe sind vorzugsweise Töpserarbeiten, jedoch wird der in thönernen Flaschen oder Kannen aufgetragene und meist im Wasserbade gewärmte Saki auch aus Lackschälchen getrunken.

Der Theetopf kommt in zahllosen Spielarten vor, die sich auf drei Typen zurückführen lassen, von denen der erste, *Dobin*, einen geraden, in rechtem Winkel zum Ausgus angesetzten Griff, der andere,

Kiusu, einen beweglichen Bügelhenkel aus feinem Korbgeflecht hat und der dritte, erst im 15. Jahrhundert eingeführte, gleich unseren und den chinesischen Theetöpfen einen seitlich angesetzten Bogenhenkel zeigt. Da der Japaner den Thee nicht wie wir



Dobin und Blattfächer.

für eine ganze Familie auf einmal bereitet, sind seine Theetöpfe durchweg weit kleiner als die unserigen. In den Cha-noyu, den feierlichen Theegesellschaften, denen wir in anderem Zusammenhange noch eingehendere Betrachtung widmen werden, spielen die Theetöpfe jedoch keine Rolle, da bei diesen nach alter Sitte der Thee in den Trinkschalen selbst aufgegossen und gequirlt wird. Diese Schalen, die Chawan, sind von einfacher, bald schalenförmiger, bald kummenförmiger Gestalt, oft von absichtlich derber Arbeit; immer aber wird besonderer Werth darauf gelegt, das ihr Rand sich den Lippen des Trinkers sanst darbiete. Cha-ire, kleine mit Elfenbeindeckeln verschließbare thönerne Väschen zur Bewahrung des Theepulvers, Midzu-sashi, kannenoder vasenförmige Behälter des Wassers zur Bereitung des Thees und zum Reinigen der Trinkgefäse, endlich kleine tragbare Oefen, Furo, aus Thon oder Bronze vervollständigen das Geräth des Theetrinkers.

Die Räuchergefäse, Koro, welchen bei den Verrichtungen des häuslichen Gottesdienstes und den feierlichen Theegesellschaften eine wichtige Rolle zufällt, kommen in den mannigfachsten Formen aus Metall oder Thon vor. Häufig zeigen sie die Gestalt von Früchten, Vögeln, Vierfüsern, ja von Menschen, und dies gern in irgend einer lustigen Wendung. Auf den Boden des Gefäses wird feine weise Asche geschüttet, darüber eine glühende Kohle und auf diese das Räucherwerk gelegt, dessen Rauch durch schickliche Oeffnungen, so durch die Samenlöcher einer Lotosfruchtkapsel, durch den geöffneten Schnabel einer Ente, oder aus dem Munde eines mit vollen Backen blasenden komischen Alten in feiner Wolke auswirbelnd entweicht.

Von thönernen oder metallenen Gefäsen finden wir sonst noch im Haushalt des Japaners kleine rundliche oder birnförmige Handwärmer, Shiu-ro, auch diese bisweilen als komische Figuren gebildet, so in karrikirter Gestalt der wohlbeleibten schönen Okame; Papierbeschwerer in mannichsachen Formen, Gefäse zum Hineinstecken der Schreibpinsel, andere, um sie auszuspülen; schwere Zierrathen als Pinselhalter; zum Gebrauch der Schreiber und Maler kleine Wasserkannen, deren Inhalt aus einer kleinen Mündung nur tropsenweise absließen kann, während man das Einströmen der Lust durch das kleine Lustloch mit dem Finger regelt.

Nur als Nippes, Okimono, dienende Gefässe, menschliche oder Thierfiguren kommen, wie aus Bronze, so auch aus Elfenbein, Holz, Porzellan, Fayence und Steinzeug vor. Der Menge wie der Bedeutung nach treten sie aber völlig zurück hinter denjenigen Erzeugnissen des Kunsthandwerks, welche in den praktischen Bedürfnissen des Lebens wurzeln. Dank dieser Beschränkung sind die Japaner bis dahin von jenem Elend verschont geblieben, welches auf vielen Gebieten des europäischen Kunsthandwerkes sich breitmacht, wo Gebrauchs- und Ziergegenstände wie aus verschiedenen Welten entsprungen sich darbieten, die besten Kräfte der Künstler und der Käufer für "Okimono" verpufft werden, dagegen das Nothwendige form- und schmucklos und langweilig bleibt. Erst in jüngster Zeit beginnt auch in Japan, Dank dem Einflusse des abendländischen, nach "Nippes" verlangenden Marktes, die Okimono-Krankheit bedenklich um sich zu greifen.

Auch für große Ziervasen oder gar für ganze fünf- oder siebentheilige Sätze solcher Vasen, wie sie aus blau-roth-goldenem Hizen-Porzellan in den Porzellankammern europäischer Fürstenschlösser prangen, bot die alte japanische Wohnung, der ja die hohen Schränke, die Marmor-Kamine und die festen Wandconsolen, für welche solche Vasen berechnet sind, völlig fehlten, keine Standplätze; sie sind, wie die überwiegende Mehrzahl der in den ersten zweihundert Jahren seit Japans Absperrung nach Europa gelangten Porzellane, auf europäische Bestellung gleich für die Ausfuhr gearbeitet und in ihrem Ursprungslande daher bei weitem seltener als bei uns. Sie sollten, wie die für die Tafel der Europäer verfertigten Speisegeschirre, in unseren Sammlungen von den, der landeswüchsigen Sitte entsprechenden nationaljapanischen Gefäßen gesondert aufgestellt werden.



Geslochtener Blumenkorb mit Bambus-Einsatz.

Kennt die japanische Wohnung in ihrer nationalen Reinheit keinen dauernden Schmuck durch Ziervasen, so erhält sie dafür eigenartigen und wechselvollen Reiz durch die zeitweilige Aufstellung gefüllter Blumenvasen, Hana-ike, sei es aus Anlass eines der großen fünf Feste des Jahres, deren jedes durch ihm zugeeignete Pflanzen ausgezeichnet wird, sei es zur Verherrlichung eines der Kami, welche die Familie als Schutzgötter des Hauses verehrt, sei es aus Anlass der Feste, welche zu Ehren der Ahnen oder bei wichtigen Lebensabschnitten des heranwachsenden Geschlechtes geseiert werden, sei es zu gefälligem Empfange eines Gastes.



Tritonhorn als Ampel für eine wachsende Iris.

Für diese Blumenvasen hat die Phantasie der Erzgiesser, der Thonbildner, der Holzschnitzer und der Korbslechter eine Welt von Formen geschaffen, in denen sich der ganze Motiven-Reichthum des japanischen Kunsthandwerks wiederspiegelt, ein Formenschatz, dem wir an anderer Stelle ebenso eingehendere Betrachtung widmen werden, wie der von den Japanern zu einer eigenen Art der Kunstübung erhobenen Anordnung des Blumenschmuckes selbst. Für

die Ausstattung der Woh-

nung ist hier noch bemerkenswerth, dass die kunstgerecht gefüllten Blumenvasen ihren Platz je nach dem Anlass auf dem erhöhten Boden des Tokonoma, vor dem in keinen Hause fehlenden kleinen Götterschrein, auf einem den Göttern geweihten Speisetischehen, oder frei inmitten des Zimmers auf den Matten finden. Eigenartig und für uns Europäer nachahmenswerth sind die vielen Arten ampelartig frei an einem Balken, und die an einem der Zimmerpfosten, zumeist dem Pfosten zwischen Tokonoma und Chigai-dana aufgehängten Vasen und Körbe. In Gestalt des Hashirakakushi, einer länglichen, mit Lackmalerei oder flachem Schnitzwerk schön verzierten Tafel, an welcher die Haken zum Aufhängen des Blumenbehälters sitzen, wird der Hängevase bisweilen ein besonderer Hintergrund gegeben. Auch Blumentöpfe aus weißem blaubemalten Porzellan mit lebenden Pflanzen, sowie flache Becken mit Liliput-Gärtchen und Landschaften, dienen als Schmuck der Wohnräume und Veranden.

BRINCEMANN, Kunst und Handwerk in Japan.



Schilf, von Winden umrankt, in einem am Pfosten aufgehängten Stück Bambusrohr.

So weit nicht neuzeitige Freigeisterei mit den alten Erinnerungen Kehraus gemacht hat, steht in einem der Zimmer jedes Wohnhauses ein kleines, Kami-dana genanntes Heiligthum für die häuslichen Verrichtungen des Gottesdienstes. Meistens gleicht das hoch an der Wand auf einem Bort aufgestellte Kami-dana einem kleinen Shintô-Tempel oder dem Altar eines solchen mit seinem runden Spiegel. Bisweilen ist es nur ein Kästchen mit Holzstücken von einem abgebrochenen Kami-Tempel und anderen von einer Wallfahrt heimgebrachten Erinnerungen. Schmale Holztäfelchen tragen die Namen der verehrten Götter und davor auf dem Borte stehen eine oder mehrere ewige Lämpchen und Speisetischchen, auf denen zu gewissen Zeiten die Speis- und Trankopfer dargebracht werden.

Die Hausaltäre der Buddhisten, Butsu-dana, pflegen die Gestalt von Heiligenschreinen zu haben, mit schwingenden Thüren verschließbar zu sein und auf dem Boden des Zimmers zu stehen. Ein kleines Buddhabild thront im Hintergrunde dieser Schreine, vor ihm ist die Ausstattung der Tempel-Altäre mit metallenen Blumenvasen, Leuchtern, Lampen, Ampeln und Räuchergefäßen im Kleinen wiederholt. Auch vor ihnen werden Speiseopfer von allerlei Art aufgeziert und langhalsige Fläschchen mit Reiswein dargebracht.

Die wechselseitige Toleranz zwischen den Buddha- und Shintôbekennern hat übrigens alle scharfen, in den Lehren beider beruhenden Unterschiede verwischt und auch der Buddha-Gläubige verbeugt sich händeklatschend vor dem kleinen Shintô-Heiligthum und verrichtet vor ihm mit allem Ernste sein tägliches Gebet.

Wie wir die Wohnung des Japaners mit ihrer Einrichtung an Möbeln, Geräthen und Gefässen geschildert haben, so bot sie sich den Blicken der ersten Europäer, von denen uns Reiseberichte überliefert worden sind. So wurde sie von Kämpfer, so von Thunberg gesehen, und so fanden sie die Europäer, welche in unseren Tagen in vertrautere Berührung mit dem häuslichen Leben der Japaner traten. Weder die Anlage noch die Ausstattung und Einrichtung des Wohnhauses hat im Laufe der letzten zwei bis drei Jahrhunderte, über welche neben den Schilderungen unserer Reisenden auch die alten japanischen Bilderbücher ein helles Licht verbreiten, so durchgreifende Aenderungen erfahren, wie sie uns in den Wandelungen des abendländischen Geschmackes während dieses Zeitraumes begegnen. Reichen diese Bilderbücher mit ihren Sittenbildern und Illustrationen der vaterländischen Geschichte bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts zurück, so gestatten uns Darstellungen des häuslichen Lebens auf älteren Gemälden und kunstgewerblichen Gegenständen, noch weiter zurückzuschauen, und entrollen uns alte Novellen-Sammlungen, wie die Genji-Monogatari, ein Bild der häuslichen Einrichtung vor nahezu einem Jahrtausend, und auch dieses Bild entspricht in seinen wesentlichen Zügen derjenigen Einrichtung des japanischen Wohnhauses, wie sie noch heute für den Japaner alten Schlages besteht. Nachdem einmal mit der Einführung der Amtstracht nach europäischem Zuschnitt der Anfang gemacht und von Jahr zu Jahr neue Edicte mehr und mehr von den nationalen Eigenthümlichkeiten wenigstens der officiellen Gesellschaft des Landes der aufgehenden Sonne abstreifen, wird aber die Zeit nicht mehr fern sein, wo nicht nur diese Gesellschaft, sondern jeder Begüterte, welcher auf gesellschaftliche Bildung Anspruch macht, auf Sophas und Stühlen an europäischen Tischen sitzt, seinen alten Hausrath auf europäischen Credenzen und den Phantasie-Schränken "altdeutscher Stuben" aufziert, und statt der wechselnden Kakemono Oelgemälde in schweren Goldrahmen an die tapezierten Wände seines mit Fenstern und Thüren europäischer Art versehenen, gemauerten Hauses im Stil deutscher oder italienischer Renaissance hängen wird. Darüber, ob der natürliche Geschmack und das angeborene decorative Feingefühl des Japaners die Klippen zu umschiffen vermögen, welche damit ihre nationale Eigenart bedrohen, lässt sich heute noch kein Urtheil fällen. Will Japan die Stellung behaupten, welche es jetzt auf dem Kunst- und Curiositäten-Markt Europa's einnimmt, so darf es nicht vergessen, dass die Vorzüge, die wir an seinen Erzeugnissen vor Allem lieben, eben dieselben sind, welche sie seinen eigenen kunstverständigen Landsleuten werth machten und sie uns als das Ergebniss eigenartiger, ästhetisch durchgebildeter Volkssitte bewundernswerth erscheinen ließen.

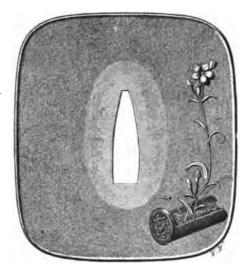

Stichblatt aus rother Bronze mit einer in einem alten Dachziegel wachsenden Nelke in farbiger Metalleinlage. Auf dem Ziegel das Wellenwappen. (Vgl. S. 45 u. 46.)



Liliput-Zierlandschaft in einer großen Kumme von Porzellan mit Wasserstürzen zwischen Felsen in Blaumalerei. Die Landschaft stellt den Zugang eines Tempels (Torii und Laternen) am Tokaido dar. (Nach einem Farbendruck des im Jahre 1848 veröffentlichten Buches "Hadzu-san-dzu-ye".)



Hosdame in alter Tracht mit dem großen Akoya-Fächer. Aus dem Isai-gwa-shiki des Katsu-shika Isai vom Jahre 1864. Die Verzierungen des Obergewandes zur Linken sind aus Schmetterlingen gebildet.

Rechts die "Shio" genannte Schleppe.

## Die Tracht.

nter allen Wandelungen, welche die Tracht der Japaner unter den wechselnden Einflüssen kriegerischer Zeiten, prunkliebender reicher Fürstenhöfe und der auch dort, mehr als sonst im Morgenlande, mächtigen Mode im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat, ist ihr nationaler Grundzug bis in unsere Tage erhalten geblieben. Erst der hässliche Frack und die Unisorm nach europäischem Zuschnitt haben in Folge ihrer Erhebung zur amtlichen Tracht der Männer begonnen, den von unvordenklichen Zeiten her von beiden Geschlechtern in allen Ständen vom Kaiser bis zum letzten Handwerker getragenen, bequemen und gefälligen, langen faltigen Aermelrock aus dem officiellen Leben zu verdrängen und neben dem Herrn im Frack wird auch die japanische Dame den Lockungen europäischer Modejournale schwerlich lange mehr Widerstand leisten. In der Kunst auch des Japans unserer Tage behauptet jedoch die alte nationale Tracht zum Glücke noch ihre volle Herrschaft und nur bei den wenig beliebten Darstellungen geschichtlicher Vorgänge neuester Zeit, dann in den häufigen Carrikaturen, in denen die Anhänger des Alten ihren Spott über die Uebertreibungen ihrer, der

Europa-Sucht verfallenen Landsleute Luft machen, begegnen wir gleich uns gekleideten Japanern. Das Kunsthandwerk kennt deren noch durchaus nicht. An der altererbten Tracht, wie sie die Väter des heutigen Geschlechtes noch ausschließlich getragen haben, hält es so fest, als habe es niemals einen Frack gegeben.

Für das Verständniss der kunstgewerblichen Darstellungen ist die Kenntniss der wichtigsten alten Trachten und der Moden, welche unter der langen friedlichen Herrschaft der Shögune des Tokugawa-Stammes sich entwickelt hatten, ein Hülfsmittel, dessen der Sammler japanischer Alterthümer in vielen Fällen bedarf, wo es gilt, Personen und Ereignisse auf ihre geschichtliche Bedeutung zu bestimmen, und im Allgemeinen, um chinesische Vorgänge von ihnen ähnlichen japanischen zu unterscheiden.

Das Hauptkleid der Japaner ist der Kimono, ein offener Aermelrock, welcher vor der Brust von links nach rechts übergeschlagen und mit einem gewebten Gürtel, Obi, am Leibe festgehalten wird. Je nach Stand und Reichthum wird er kürzer oder länger, mit kurzen oder lang herabhängenden Aermeln, aus schlichtem Baumwoll- oder Hanfgewebe oder kostbarem gemusterten Seidenstoff getragen. Als Kleid der Bauern aus einfarbigem, meist indigblauem Stoffe, deckt er nur die Kniee. Bis auf die Knöchel reichend tragen ihn die Vornehmen, und als Okaidori, Frauengewand, wächst er bis über die Füsse zum nachwallenden Schleppkleide, dessen unterer Rand durch einen wattirten Wulst abweichend gefärbten Stoffes eingefasst ist. Je nach den Jahreszeiten nimmt man ihn aus leichtem oder dichtgewebtem Stoffe, wattirt ihn oder zieht mehrere Kimono übereinander. So die eleganten Damen, welche oft eine ganze Reihe leichtgewebter, durch Farbe und Musterung unterschiedener Okaidori einen über dem andern tragen. Auf Reisen und im Kriege schürzt der Träger des langen Kimono ihn mit Hülfe des Gürtels bis über die Waden hinauf, doch nicht selten sieht man auf Bildern alter Zeit den vornehmen Krieger auch mit der Gliederrüstung über dem ungeschürzten Kimono.

Die weiten Aermel des Kimono haben nicht wie unsere Aermel eine röhrenförmige Oeffnung zum Durchstecken der Hand, sondern einen seitlichen Schlitz und sind an ihrem unteren Ende ganz oder zur Hälfte zugenäht. Die dadurch gebildeten Säcke, Tamoto, vertreten die Stelle von Taschen, in denen man durch Einziehen des Armes die Hand vor Kälte schützt, und die Blätter weichen Papieres bewahrt, deren der Japaner sich anstatt des Taschentuches bedient, um sie nach jedesmaligem Gebrauche von sich zu werfen. Mit Steinen füllt die Tamoto, wer ein nasses Grab unseligem Leben vorzieht. Die langen, oft bis zum Boden niederhängenden Aermel der Frauengewänder ent-

halten in ihren *Tamoto* auch allerlei kleine Schachteln und Toilette-Geräthe zum augenblicklichen Gebrauch. Da die langhängenden Aermel einer raschen und entschiedenen Bewegung des Armes hinderlich sind,

schürzen die Männer, welche sich zum Schwerdtkampf oder zur Arbeit rüsten, die Frauen, welche sich zur Wäsche oder Feldarbeit anschikken, die Armel auf, indem sie eine Schnur oder Ranke des kletternden Spindelbaumes durchziehen und auf der Schulter verknoten.

In der mimischen Kunst und der Koketterie der Japanerinnen spielen die Aermel des Okaidorieine bedeutsame Rolle, Sieht man, wie eine junge Dame sie mit schalkhaftem Ausdruck vor den Mund oder die Augen



Frauen mit aufgebundenen Aermeln beim Verpflanzen der jungen Reispflanzen.

hält, so wird man nicht vergebens in ihrer Nähe nach einer Ursache suchen, welche das Schamgefühl zu wecken geeignet war, und nicht minder dienen sie zum Trocknen der Thränen und gehören in dieser Eigenschaft zu den Requisiten der alten klassischen Dichtung. So in jenen Worten, welche eine ungenannte Dichterin zuerst in jene Form des 31 silbigen "Uta" prägte, die in der Folge zur klassischen Versform der Lyriker wurde:

"In des Mina-Stroms Kristallklarer Wellen-Fluth Mein Gewand ich wusch. Doch der Aermel meines Rockes Ach! von Thränen wiederträuft."

Und ebenso verglich die Dichterin Sanuki, um die Mitte des 12. Jahrhunderts in einer Klage um den verlorenen Geliebten den von Thränen durchfeuchteten Aermel ihres Gewandes in kühner Metapher, die zugleich auf die Verborgenheit ihrer Liebe anspielen soll, dem Felsen, der selbst zur Ebbezeit nicht trocken liegt. Und in den noch um drei Jahrhunderte älteren Frühlingsgedichten der Blüthenlese "Kokinshiu" begegnet uns der lange Aermel des Gewandes wiederholt in anderen poetischen Beziehungen. Der Dichter netzte den Aermel, als er Wasser schöpfte, das an ihm zu Eis erstarrte und nun vom laulichen Winde schmilzt; vom lieblichen Geruch der Mume-Blüthen, die er pflückte, duften noch seine Aermel, so dass die Nachtigal, angelockt in seiner Nähe singt, und wenn die Blüthe der Mume verwelkt, ihr Duft als ein Vermächtniss des Lenzes am Aermel noch haften wird.

Die gewebten Gürtel, Obi; der Männer bestehen aus einem höchstens handbreiten Bande ungemusterten und dunkelen Zeuges, welches, oberhalb der Hüften mehrmals um den Leib gewunden, dem Kimono Schlus giebt. Nachdem der Obi gelöst, öffnet sich der weder durch Knöpse noch Schnüre geschlossene Kimono und läst sich durch einen einzigen Ruck leicht abwersen. Die Obi der Frauen sind susbreite, aus einem Stück doppelt gewobene Streisen schwersten Seidenstoffes. Sie werden rückwärts durch eine große schmetterlingsartig abstehende Schleise mit tief herabsallenden Enden geschlossen, sind oft von lebhasten Farben, mit gestickten oder gewebten Mustern prächtig verziert. Besonders beliebt sind aus Rosetten und stilisirten Ranken in einem Grundnetz geometrischer Formen gebildete vielsarbige Muster, welche ihren Ursprung in China haben, serner die regelmässigen Grundmuster, welche wir als Shokko- und Shippo-Muster in anderem Zusammenhang kennen lernen werden.

Weise Leibwäsche nach europäischer Art war in Japan bisher nicht üblich und bei dem täglichen Baden auch leichter entbehrlich. Die Frauen wickelten statt des Unterrockes ein langes Stück rothen oder blauen Baumwoll- oder Seidengewebes um die Lenden und beide Geschlechter trugen eine Art Weste aus schwarzer Seide um die Brust, wozu bei den Frauen noch ein sich über dem Busen kreuzendes scharlachenes oder blaues Tuch aus gekräustem Seidenkrepp kam, welches im Brustausschnitt des Kimono sichtbar wurde.

Ueber den Kimono zieht der Mann beim Ausgehen den Haori, einen eben den Leib deckenden, breitärmeligen, kragenlosen Rock, der über der Brust mit zwei Schnüren geschlossen werden kann. Auf dem in der Regel dunkelfarbigen Haori tragen die wappenberechtigten Männer ihr Wappen, Mon, in Gestalt thalergroßer Runde, welche beim Färben weiß ausgespart oder eingestickt sind. In der Regel ist das Mon fünsmal angebracht, jederseits auf der Brust, vorn auf jedem Aermel und einmal zwischen den Schultern. Bisweilen wird der Rücken

allein, in anderen Fällen dazu noch die Brust so ausgezeichnet. An denselben Stellen wird auch der Kimono nicht selten mit dem Familienwappen seines Trägers geschmückt. Als besondere Auszeichnung wurde in alten Zeiten auch der Gefolgschaft des Wappenberechtigten das Tragen seines Mon an der Kleidung gestattet, eine Sitte, die in neuerer Zeit zu einer allgemeinen wurde und aufhörte, eine Auszeichnung zu sein. Die nur auf diesem Wege zum Wappen gelangten Männer trugen ihr Abzeichen aber größer und auffallender als der ursprünglich Berechtigte, und gewöhnliche Diener, Sänftenträger und Betto, waren an einem großen, den Rücken ihres Kittels füllenden weißen Mon als von dem Wappenberechtigten Abhängige gekennzeichnet. Vornehme in der Galatracht, und Schauspieler, welche solche darstellten, trugen das Wappen auch wohl groß und auffällig auf ihrem weitund steiffaltigem Staatskleide. Die richtige Bestimmung der Wappen auf den Kleidern ist oft das einzige Mittel um die auf den Waffen und Geräthen dargestellten Vorgänge geschichtlich zu bestimmen. Einige Hülfsmittel zu diesem Zwecke werden unsere Leser in dem die Wappen behandelnden Abschnitt finden.

Enganliegende Beinkleider unter dem Kimono wurden nur von den Männern auf Reisen und Kriegszügen zugleich mit dem kurzen Kimono getragen, oft in Verbindung mit gamaschenartig das Schien-

bein schützenden Strümpfen. Dagegen galt ein weites, bauschiges, bis auf die Füße reichendes Beinkleid, welches über den *Kimono* gezogen wurde, für eine besondere Auszeichnung des Samurai.

Dieses Ehren - Beinkleid "Hakama" glich einer Art bauschigen Unterrockes, welcher unten zu weiten Hosenbeinen zusammengenäht war, oben sich jederseits in einem langen Schlitze öffnete. Sein erstes feierliches Anlegen am 15. Tage des 11. Monates desjenigen Jahres, in welchem der junge Samurai sein fünftes Lebensjahr vollendete, war mit Familienfesten und Besuchen des Tempels der Schutzheiligen des Geschlechtes verbunden. Vervollständigt wurde die Hakama schon bei



Murai, nur bekleidet mit Kimono und Hakama, wehrt sich mit dem Bogen gegen einen Ueberfall.

dieser Feier durch einen "Kami-shimo" genannten ärmellosen Ueberwurf mit eigenthümlichen, flügelartig ausgesteiften Schultern.

Hakama und Kami-shimo, oft aus demselben Stoffe gefertigt und beide über dem Kimono getragen, vervollständigten einander zur Ceremonialtracht des hoffähigen Schwerdtadels, während Kaufleute und Handwerker den Kami-shimo gar nicht und die Hakama nur bei feierlichen Anlässen, Hochzeiten, Bestattungen und Neujahrsbesuchen trugen.

Unter den zahlreichen, nach Rang und Reichthum ihrer Träger verschiedenen Arten der Hakama fällt die Naga-hakama als eine Aus-



Fukushima Ichimatsu, mit der Naga-hakama bekleidet. Rechts das Feldzeichen des Hideyoshi mit zahlreichen Flaschenkürbissen.

geburt höfischer Kriecherei besonders auf. Dieses von den Daimios und den Hatamotos auf den Empfängen des Shögun getragene Beinkleid zeichnete sich durch eine übermässige Länge aus, welche seinem Träger nicht gestattete, sich freien Fusses zu bewegen. Mit den Naga-hakama bekleidete Höflinge schienen daher nicht zu gehen, sondern in Folge der lang nachschleppenden Hosenbeine auf den Knieen zu rutschen. Auf Europäer, welche noch Augenzeugen solcher Empfänge waren, machte dieses Rutschen stets einen höchst erheiternden Eindruck und Sir Rutherford Alcock erzählt, wie er zur Wahrung der Amtswürde Selbstbeherrschung aller solchem Anlass bedurfte.

Frauen trugen die Hakama im Allgemeinen nicht. Nur die Kaiserin und ihre Hofdamen werden mit der sehr weitbauschigen rothen Hi-hakama bekleidet dargestellt; gelegentlich auch junge Mädchen, zugleich in einem Haarschnitt nach Knabenart, aber an den lang herabhängenden Aermeln kenntlich. In neuerer Zeit haben auch viele Schulmädchen die Hakama über ihrem gewöhnlichen Kleide angelegt.

Unter den alten Moden der Frauen ist die Tracht der kaiserlichen Hofdamen, in welcher auch die Dichterinnen der klassischen Zeit, u. A. Ono-no-komachi in den Tagen ihres Jugendglanzes, dargestellt werden, wegen ihrer Fülle und Farbenpracht im Kunstgewerbe

vorzugsweise beliebt. Wie in eine Wolke farbenprangender Gewebe gehüllt, erscheinen diese pomphaften Schönheiten, beschwerlich wandelnd, vornehm abgemessen mimische Tänze abschreitend oder anmuthig wie inmitten eines Blumenbeetes über die Laute oder das Schreibzeug gebeugt. Erst allmählig findet sich unser Auge zurecht in der Menge und dem Reichthum der Gewänder — über den leichten weißseidenen unteren Kimono sind die ungeheuren, schleppenden rothen Hakama gezogen; darüber ein zweiter reichgemusterter und lebhaft gefärbter Kimono oder deren mehrere; über diese eine im Aermelschnitt dem Kimono gleiche kurze Jacke, unter welcher hinten ein breiter Gurt sichtbar wird, von welchem eine lange, gefältelte hellfarbige Schleppe herabhängt, die oft noch übertroffen wird von der Länge des glänzend schwarzen Haupthaares, welches schlicht nach hinten gestrichen, frei herabwallt oder, in gleichmässigen Abständen durch weiße Schnüre abgebunden, sich über der hellen Schleppe zu einem Fächer verbreitet. Vervollständigt wird diese Tracht durch die konventionelle Schminkung des Gesichtes mit den in halber Stirnhöhe angesetzten künstlichen Brauen, dem Kopfputz großer Hortensiendolden oder blühender Kirschzweige und einen riesigen bemalten Faltsächer, an dessen Ecken lange Strähne bunter Seide mit Blumensträusschen befestigt sind.

Die Kopfbedeckung war in alter Zeit eine äusserst mannichfaltige. Die Frauen trugen bisweilen auf der Strasse einen mantillenartigen Umhang mit einer Kapuze zum Bedecken des Hauptes. Im gewöhnlichen Leben gingen sie wie die Männer baarhäuptig. Ausnahmen begegnen uns nur bei Reisenden, bei den Theilnehmern feierlicher Hofempfänge und bei Angehörigen gewisser Berufsstände. Die geflochtenen Hüte, Kasa, der Reisenden und Pilger gleichen großen flachen Schüsseln. Sie haben keinen nach außen vortretenden Kopftheil, werden mittelst eines unter ihnen befestigten Ringes auf dem Kopf gehalten und mit Bändern unter dem Kinn gebunden. Die Gleichförmigkeit der weitschattenden Strohhüte giebt Pilgerschaaren das seltsame Aussehen wandelnder Riesenpilze - ein Anblick, dessen komische Seite den japanischen Künstlern nicht entgangen ist und öfters ausgenutzt wird. Unter Anderem hat nach des berühmten Körin Zeichnung sein Schüler Guiokouiyei auf einem Pfeisenbehälter aus Bambus einen, sich von oben nach unten um das Rohr schlängelnden Zug solcher Pilger geschnitzt. Auffälliger noch sind die Hüte jener Pilger, welche alljährlich in den Monaten August und September aus allen Theilen des Landes zusammenströmen, um von dem Gipfel des Fusiyama die landschaftlichen Schönheiten ihres Vaterlandes zu bewundern. Auf jedem dieser Hüte erblickt man zwei große chinesische Schriftzeichen,

deren Aussprache dem Namen des Berges "Fusi" gleicht, deren Bedeutung aber "nicht — Zwei" — d. h. "Ohne gleichen".

Eigenthümlich war auch die Kopfbedeckung der Mitglieder der Brüderschaft der Komoso, eines weltlichen Ordens von Bettelmönchen, in den nur Samurai aufgenommen wurden. Ihre Tracht bestand aus engen weißen Beinkleidern und einem weißen Kimono, in dessen Obi nur ein Schwerdt steckte. Auf den Kopf stülpten sie große, bienenkorbförmige, mit zwei kleinen Gucklöchern versehene Hüte aus Bambusgeflecht, welche, obwohl unten offen, das Gesicht völlig verbargen. Diese, "Tengai" genannten Hüte, wurden von den Komoso auf der Wanderschaft stets getragen und selbst während der Mahlzeiten nicht abgelegt. Unter dem Schutze dieser Hüte zogen die adeligen Komoso mit dem Pilgerstab von Haus zu Haus, bliesen auf einer besonderen Flöte einige ihnen eigene Melodien vor den Thüren und nahmen die gereichten Gaben schweigend auf offenem Fächer entgegen. Um unerkannt sich anzuschleichen, nahmen bisweilen auch Leute, die nicht zur Brüderschaft gehörten, die Tracht der Komoso an - was ihnen aber übel gerathen konnte, wenn ihnen ächte Brüder begegneten, deren Losungswort sie nicht erwidern konnten.

Auch die weitschattenden, mit Bändern unter dem Kinn festgebundenen, bisweilen mit Blumen geschmückten Strohhüte fahrender Sängerinnen sind eine Art Standesabzeichen und werden von anderen Frauen nicht getragen.

Als Abzeichen des Standes und der Rangordnung dienende Kopfbedeckungen des Hosadels und der Beamten gab es in großer Anzahl, deren zum Theil ganz absonderliche Formen nur durch die eigenthümliche Haartracht des vornehmen Japaners verständlich werden.

Der Kopf der Knaben und Mädchen wurde nach altem Brauch bis auf einen Kranz kurzer Haare um den Scheitel, eine Locke auf der Stirn und eine an jeder Schläfe glatt rasirt. Vom fünften Jahre ab ließ man das Haar der Mädchen frei wachsen und mit vollendetem 14. Lebensjahre wurde den Knaben die Stirnlocke abrasirt und ihre Erklärung zum Manne durch ein Familienfest, das Gembuku, und Aenderung des von ihnen als Kind geführten Namens bezeichnet. Von nun an wurde die Stirn und das Vorderhaupt stets rasirt gehalten, das Haar von den Schläfen glatt zurückgestrichen, mit dem Haar des Hinterhauptes zusammen eingeölt, von unten nach oben aufgekämmt und durch Umbinden von Schnüren zu einem kurzen festen Zopfe, dem Mage, vereinigt, der sich nach vorn über den Scheitel legte und auf dem glatt rasirten Vorderhaupt endigte. Bisweilen wurde der Mage ehe er diese Richtung nahm, vom Scheitel aus erst nach hinten ge-

führt, dann aufwärts geknickt und mit seinem freien Ende oberhalb dieses, über das Hinterhaupt hinausragenden Theiles wieder nach vorn gelegt.

Diese umständliche und einer steten Pflege durch die Haarkünstler bedürftige Haartracht wurde nur von den Vornehmen und Wohlhabenden getragen; Arbeiter, Diener, Bauern trugen ihr Haar kurz oder halblang geschoren und mit der neuen Aera ist dieser Brauch auch auf die höheren Stände übergegangen, der Zopf zum Zeichen veralteter Anschauungen geworden. Auch den Bart, welchen man in den letzten Jahrhunderten zu rasiren pflegte, lassen die Männer jetzt wieder als Voll- oder Knebelbart wachsen. Hierfür



Itchikawa-sumidso, ein berühmter Schauspieler in der Rolle des Arashi, gekleidet als Samurai, mit Mage, Hakama und Kamishimo. (Nach Hokusai.)

bedurften sie nicht der europäischen Vorbilder, da der freie Bartwuchs vor Alters auch in Japan üblich war und erst in den letzten Jahrhunderten durch höfische Sitte in Verruf kam. Die Halbgötter und die Helden der mythischen Zeit Japans werden auch heute mit langen, freiwallenden Bärten und üppigem mähnenartigen, oft in der Mitte natürlich gescheiteltem Haupthaar abgebildet. Auch die chinesischen Helden und Weisen aus alter Zeit werden oft durch lange spitze Bärte ausgezeichnet, wie er ein sicheres Abzeichen des an den japanischen Schwertern gern abgebildeten chinesischen Kriegsgottes Kouang-ti ist. Die buddhistischen Priester trugen den Kopf stets völlig rasirt und so werden auch viele Heilige und die sechzehn großen Rakan's dargestellt, welche, von Çákya Mouni selbst zu seinen Jüngern erwählt, über das Seelenheil der Menschen wachen und aus der Kunst Alt-China's in die japanischen Buddha-Tempel, als heilbringender Schmuck an Waffen und Geräthe gelangt sind.

Auf dem *Mage* beruhen nun viele eigenthümliche Formen von Hüten und Mützen der alten Hoftracht, welche weniger als Bedeckungen des Kopfes, denn des Zopfes dienten, und durch Kinnbänder über dem Mage festgehalten oder an diesen selbst gebunden wurden. Durch die nach hinten steif vorragende Abart des Mage erklärt sich die seltsame Erscheinung, dass viele dieser Kopfbedeckungen über den Hinterkopf frei hinausragen.

Diese als Boshi oder Yeboshi mit verschiedenen, die Abart bezeichnenden Beiworten bekannten, aus schwarzem, lackirtem Papier oder aus schwarzem Hanf- oder Rosshaar-Gewebe angesertigten Kopfbe-



Manzai- oder Neujahrs- Glückwunsch-Tänzer, mit Maske und hohem Boshi, in der Rechten eine Schellenrassel. Der Kimono versiert mit Kiefern und Kranichen als Sinnbildern langen

deckungen hatten die verschiedensten Formen. Einige glichen einer hohen schwarzen Röhre, andere waren nach oben verjüngt und nach Art einer phrygischen Mütze an der Spitze nach vorn übergebogen, andere hatten die Form eines flachen, runden oder dreieckigen Käppchens. Die auffallendste Art bestand in einer flachen Kappe, hinten mit einem höheren hutförmigen Theil, von welchem ein steifes breites Band festen Rosshaargewebes aufstieg, um in hohem Bogen nach hinten zwischen die Schultern oder nach vorn bis zur Stirn herabzufallen. Bisweilen wurden diesen seltsamen Kopfbedeckungen an den Schläfen noch große fächerförmige Flügel in senkrechter Stellung hinzugefügt, oder man faltete das Rofshaarband mehrfach zusammen und band es hinten oben an die Mütze. Nur bei festlichen Anlässen am Hofe getragen, wurden diese Boshi je nach dem Anlass auch mit Blüthenzweigen des

Kirschbaumes oder des gelbblühenden Yamabuki-Strauches (Kerria japonica) oder im Herbst mit rothbunt beblätterten Ahornzweigen geschmückt. Solchergestalt wurden sie in Verbindung mit Bambusmatten — hinter denen verborgen die vornehmsten Herren und die Damen des Hoses den Spielen und Auszügen zuzuschauen pslegten — zu Sinnbildern hösischen Lebens, wobei ihnen ost noch Ranken der Futaba-Aoi-Pslanze, (Asarum caulescens) hinzugesügt werden, von deren Blättern die Shögune der Tokugawa-Dynastie ihr Wappen ableiteten. In dieser Bedeutung sinden sich jene Boshi überaus häusig auf Stichblättern und in Lackmalereien dargestellt.

Die japanischen Frauen widmen ihrer Haartracht große Sorgfalt. Vernachläsigtes Haar setzt eine Frau allgemeiner Missachtung aus. "Wer würde daran denken, eine Frau zu seinem Weibe zu begehren, welche ihr Haar nicht schmuck in Ordnung hält", sagt, in der Geschichte von den treuen Rônin, der in die Verschwörung eingeweihte Waffenhändler Gihei zu seinem Weibe, das er zu zeitweiliger Scheidung bewegen will, und als sie ihn endlich verlassen hat, wird sie von zwei als Räuber verkleideten Verschworenen im Auftrage Yuranosuke's, ihres Führers, überfallen und ihres Haares beraubt, damit ihr Vater, in dessen Haus sie heimkehren will, die nun einer Nonne gleichende Tochter nicht zu einer neuen Heirath zwingen könne; Yuranosuke aber giebt ihr, als sie und ihr Mann alle Prüfungen ihrer Treue gegen die zur Rache verbundenen Rônin bestanden haben, die abgeschnittenen Strähne zurück, die sie, wenn sie mit ihrem Gatten wieder verbunden — nach der Kogai-Mode mit zwei Kämmen — aufstecken möge, bis ihr Haar wieder gewachsen bei.

Die Bedeutung vollen und wohlgepflegten Haarwuchses im Frauenleben, wie sie aus diesen und anderen Vorgängen in der Geschichte von den Rônin erhellt, hängt auch damit zusammen, dass die Anordnung der Haare auf den verschiedenen Altersstufen und je nach der gesellschaftlichen Stellung eine andere ist. Das Haar wird nicht in Zöpfe geflochten, nur ausgekämmt, eingefettet, mit Fäden aus gedrehtem Papier aufgebunden, geordnet wie es nach Alter und Stand geziemend, und mit Kämmen aus Holz, Elfenbein oder Schildpatt, mit metallenen Haarnadeln und einem vierkantigen Stabe, dem Kogai, befestigt, welcher in wagerechter Lage durch den Hauptknoten gesteckt und um dessen Enden Stücke rothen, blauen oder lilafarbenen Krepps in Achterform geschlungen werden. Gemeinsam ist den meisten Frisuren, dass das Haar frei aus dem Gesicht nach hinten und oben gestrichen wird, über den Ohren sich flügelartig in glatten Puffen ausbreitet, zwischen denen eine kleinere Puffe über dem Vorderhaupt zum Hauptknoten aufsteigt. Die Stelle des männlichen Mage nimmt oft eine, diesem ähnlich nach hinten und oben umgelegte große Puffe ein. In Löckchen geringeltes, in Locken oder geflochtenen Zöpfen herabfallendes Haar kennt die Japanerin nicht, als schönster Schmuck vornehmer Damen aber galt unter der Herrschaft der Hofmoden des alten Kaiserreiches das ohne künstlichen Hochbau frei über den Rücken und die Schleppkleider fliessende schlichte Haar.

Haarnadeln aus Metall oder Schildpatt mit niedlichen Zierrathen, Blumen, Früchten, kleinen Geräthen, Insecten oder Vögeln besetzt, vervollständigen den Haarputz. Sie sind zugleich der einzige Schmuck der japanischen Frau, welche weder Ohrgehänge, noch Fingerringe, noch Fibeln und Broschen, Hals- und Brustketten oder andere Schmuckstücke kennt, wie solche in der Frauen-Tracht China's, Indiens und

des Abendlandes von jeher eine bedeutsame Rolle gespielt haben. Erst in neuester Zeit haben europäische Vorbilder die alte Sitte verdrängt. Auch jetzt aber noch wird wie früher die Japanerin der guten Gesellschaft im Gebrauche von Schmuck bescheiden sein. Reicheren Aufputz des Haares mit vielem Schmuck und natürlichen oder künstlichen Blumen finden wir nur in der alten Tracht der Hofdamen vom Dienst und bei den Geisha's, den Yoro's und ihren Genossinnen, deren Tracht manchen Zug alten höfischen Prunkes bewahrt hat. In den Bilderbüchern und in den Lackmalereien erkennt man die eleganten Bewohnerinnen der Frauenhäuser des Yoshiwara, die Oiran genannten Modeschönheiten desselben mit ihren stets ihnen gleich gekleideten jungen Zofen, den Kannero, sofort an dem Strahlenkranz blonder Schildpattnadeln, welcher ihr Haupt umgiebt. Die vielverbreitete Ansicht, die Schmetterlingsschleife des Gürtels werde von "diesen Damen" stets vorn statt hinten getragen, trifft nicht immer zu; provinzieller Brauch hat viele Abweichungen von dieser auffälligen Tracht zugelassen.

In der Kunst des Schminkens stehen die japanischen Schönen hinter ihren abendländischen Schwestern nicht zurück. Wie diese das Poudre de riz, brauchen sie ein weißes, aus den mehligen Samen der Jalapa bereitetes Pulver zum Bepudern von Gesicht und Hals, wobei sie im Nacken drei abwärts gerichtete Zacken auflegen, zwischen welchen zwei bis an die Haarwurzeln des Hinterhauptes reichende Gegenzacken in dem warmen natürlichen Fleischton ausgespart werden. Wie bei uns ist das übermässige kreidige Einpudern des Gesichtes auch in Japan ein Abzeichen der Mädchen des Yoshiwara. Diese erhöhen auch das Roth der Ohren durch Bemalen mit dem rothen Farbstoff der Blüthen des Safflors. Auch röthen und vergolden sie nicht nur ihre Lippen, sondern suchen ihnen durch Bemalung mit grüner Farbe und folgende Vergoldung das Farbenspiel der Goldbronze zu verleihen. Auch diese Sitte war ehemals den kaiserlichen Hosdamen eigen, daher es nichts anstößiges hat, wenn selbst heute noch in feinster Gesellschaft junge Kinder in der alten Farbenpracht, geschminkt und mit vergoldeten Lippen ihre vornehm einfach und dunkel gekleideten Mütter begleiten.

Auch der Pflege ihrer schönen Zähne widmen die Japanerinnen große Sorgfalt. In den Bilderbüchern, welche sorglosem Frauenleben gewidmet sind, sieht man häufig junge Mädchen im Begriffe, sich die Zähne mit einem am Ende pinselförmig ausgefaserten Stäbchen von weichem Holz über einem blaubemalten Porzellankümmchen zu putzen.

Die hässliche, Jahrhunderte lang beobachtete Sitte, dass die Frauen nach ihrer Verheirathung ihre Zähne schwärzen, ist seit Kurzem im Abnehmen, in den europäisch beeinflussten Städten schon fastgeschwunden.

Als Fussbekleidung tragen Männer wie Frauen grobe baumwollene Socken mit abgetheilter großer Zehe, dazu Sandalen, Waraji, von Reisstroh oder feingespaltenem Rohr, ohne Oberleder und Hackenstück, vorn mit einem leinenüberzogenen Querbügel, von welchem ein schmälerer Bügel bis zur Spitze des Schuhes geht, um zwischen der großen und der zweiten Zehe eingeklemmt, der Sandale am Fuße Halt

zu geben. Diese Art der Fusbekleidung trägt dazu bei, der großen Zehe eine Beweglichkeit zu erhalten, welche den Handwerkern gestattet, sich ihrer Füsse bei der Arbeit fast handartig zu bedienen. Um bei nassem Wetter und Schnee trockenen Fusses zu gehen, werden ähnliche Sandalen getragen, deren Strohsohlen auf einer mit zwei senkrechten Brettchen gestelzten Holzsohle oder auf einem dicken, unter dem Spann ausgeschnittenen Holzklotz befestigt sind. Um auf Reisen das Klappen der losen Sandalen zu verhindern, bindet man



Samurai im Schnee, mit verhülltem Gesicht und Sockelstelzen; die im Gürtel getragenen Schwerter sind durch einen Schlitz des Ueberrockes gesteckt. (Nach Isai.)

sie mit aus Stroh gedrehten Bändern am Fusse sest; die abgetragenen, für die überall in den Dörsern billiger Ersatz zu finden, lässt man am Wege liegen. Beim Betreten eines Hauses entledigt man sich der Sandalen, da die reinlichen Matten überall das Gehen auf den Socken gestatten. Lederne oder aus grobem Zeug genähte Schaftstiesel, wie sie zur Tracht der in chinesischer Kleidung abgebildeten Männer der Vorzeit gehörten, kommen in neuerer Zeit nur als Fussbekleidung der Vornehmen bei dem beliebten Fussballspiel vor.

Ein wichtiger Bestandtheil der Tracht sind die Faltfächer, Ogi, welche die Japaner, Männer wie Frauen, stets mit sich führen. Japanischer Ueberlieferung nach ist der Faltfächer zur Zeit der Regierung des Kaisers Tenji (668—672 n. Chr.) durch einen Bewohner von Tamba, westlich von Kioto, erfunden worden. Diese ersten Fächer, zu denen die zusammenfaltbaren Flügel der Fledermaus das Modell geliefert haben sollen, bestanden aus fünfundzwanzig dünnen Brettchen von Hi-noki-Holz, welche durch Schnüre so mit einander verbunden waren, das sie leicht zusammen- und auseinandergefaltet werden



konnten. Wie die japanischen Quellen behaupten, wird die Einführung des Faltfächers von Japan nach China in letzterem Lande anerkannt. Sicher ist, das in der älteren chinesischen Literatur, aus welcher Pfizmaier eine Menge, den Fächer betreffende Denkwürdigkeiten ausgezogen hat, in denen

von Fächern aller Art, von Federfächern, von mit Landschaften, Sperlingen und Grillen bemalten, mit Moralsprüchen und Poesien beschriebenen Fächern die Rede, immer nur der blattförmige, gestielte Fächer zu verstehen ist, welcher in Japan *Uchi-wa* genannt und als Hausgeräthe, nie aber als ein Bestandtheil der Toilette benutzt wird. Ein Blattfächer als Attribut einer Person gestattet uns, diese als von chinesischer Herkunft anzusprechen, es wäre denn, das sie der Zeit vor der Erfindung des Faltfächers angehörte oder ein Feldherr wäre.

Die Ansertigung der jetzt in Japan allgemein üblichen papiernen Faltfächer mit einem leichten Gerippe von Bambus- oder Holzstäben hat ihren Hauptsitz in Fushimi, zwischen Osaka und Kioto, und in der Provinz Owari; feinere Sorten werden in Kioto und Tokio hergestellt. - Die Fächer der Männer sind heute nur einfach, von weißem Papier, meist ohne Bemalung, gewöhnlich mit einem Lieblingsgedichte in Uta-Form, einem Sinnspruch oder einem kurzen buddhistischen Text beschrieben. Mädchen und Frauen führen mit Blumen, Vögeln und Insecten auf hellem Grunde leicht und gefällig bemalte Faltfächer, zu deren Ausschmückung die Künstler aller Malerschulen von jeher mitzuwirken nicht unter ihrer Würde hielten, daher denn auch alte, mit Inschriften und Bildern gezierte Fächer unter den Altsachen der Tempel-Museen bedeutsam auftreten. Bei großen Hoffestlichkeiten kommen ungewöhnliche Formen des Faltfächers, u. A. die Chiukei oder Suye-hiro genannte Art vor, welche zusammengefaltet noch halb geöffnet erscheint, etwa von der Form eines Ginko-Blattes. Anderer, sehr großer, reich ausgestatteter Fächer bedienten sich Tänzer und Tänzerinnen zum Markiren des Taktes bei ihren feierlichen Aufführungen oder zu allerlei anmuthigen Posen. Ein solcher Fächer, Akoya-ogi genannt, ist auf dem Kopfbilde dieses Abschnittes zu sehen.

Dass bei solcher Bedeutung dem Fächer auch in der japanischen Literatur sein Recht geworden, dürsen wir billig voraussetzen. Schon im Jahre 1793 ist unter dem Titel Sen-shiki ein Büchlein erschienen, welches zunächst eine Reihe geschichtlicher Vorgänge und volksthümlicher Genrescenen, bei denen der Fächer eine Rolle spielt, zugleich mit der nöthigen Beschreibung, sodann verschiedene Arten von Fächern und Fächerbildern vorsührt. Unter Anderem sehen wir, wie Take-no-

uchi, der greise Rathgeber der sagenumwobenen Kaiserin Jingo seiner Gebieterin einen von ihm selbst verfertigten Fächer, und zwar einen Blattfächer, darbringt, da zu seiner Zeit der Faltfächer noch nicht erfunden war; wie eine junge Dame dem Prinzen Genji eine Yugao-Blüthe auf einem Faltfächer aus der Gartenpforte reicht und damit den Anstoss giebt zu einem der zahlreichen Abenteuer dieses Don Juan unter den japanischen Prinzen; wie vor der Schlacht bei Dan-no-ura, in welcher die Taira von den Minamoto geschlagen wurden, auf eine Herausforderung der sich auf ihren Schiffen sicher wähnenden Taira der Bogenschütze Munetaka auf seines Feldherrn Yoshitsune Geheiss den auf einem seindlichen Schiffe an einer Stange besestigten Fächer herunterschiesst - eine der beliebtesten Episoden aus dem Bilderkreis des unter dem Namen Gen-Pei-Kassen bekannten blutigen und langwierigen Kampfes jener beiden Geschlechter um die höchste Macht —; wie Toba, ein berühmter chinesischer Dichter, eine seiner Poesien auf einen Fächer schreibt; wie Bauern zur Feier der Auspflanzung der Reissämlinge einen lustigen Tanz aufführen; wie Vornehme sich unter dem Vorsitz von Toyotomi Hideyoshi zu einer geselligen Unterhaltung zum Wettkampf im Dichten von Uta für Fächerinschriften versammeln, wobei die Hofdame Yodono Tsubone mit einer Uta über Mond und Fächer den Sieg errang. Unter den Fächerabbildungen sehen wir den alten hölzernen Hi-ogi, unbemalt, nur eine Glycinenranke auf den Deckstab und vielerlei andere Formen des Faltfächers, darauf als Bilder Kiefern und Bambusen, dem Kranich und der langfransigen Schildkröte gesellt; wolkendurchzogene Landschaften, die rothe Sonnenscheibe aus dem von Chidori-Vögeln überflatterten Meere aufsteigend oder hinter den Zweigen einer alten Kiefer voll am Himmel schwebend; den Foho-Vogel über blühenden Pawlonien; schwimmende Chrysanthemublüthen; blühende Irisstauden in Teichen und andere derartige allbekannte Vorwürfe. Sogar in eine Werkstatt von Fächerarbeitern zo Kioto führt uns der Verfasser.

Zur vollständigen Ausrüstung beider Geschlechter gehört endlich noch das aus lackirtem, bisweilen aus geschnitztem Holze, seltener aus Elsenbein oder Metall versertigte Medicinbüchschen, das *Inro*, dessen drei oder fünf Fächer mittelst einer durch alle hindurchgezogenen doppelten Seidenschnur zu einer äusserlich ungegliederten Büchse vereinigt werden. Die Schnur wird, nachdem sie durch einen kleinen Knopf gezogen, an der Rückseite eines Zierstückes, des *Netzke*, be-



Inro mit Netzke und zusammen gelegtem Faltfächer.

festigt, welches oberhalb des Gürtels das unter ihm an der Doppelschnur herabhängende *Inro* festhält. An eben solchem *Netzke* hängt auch das Tabaksbesteck, *Tabako-ire*, mit dem Etui für das Pfeischen und dem ledernen Täschchen für den seingeschnittenen Tabak im Gürtel. Auch den Falt-Fächer pflegt man im Gürtel mit sich zu führen, und auch die Schwerter wurden, abgesehen von gewissen Trachten kaiserlicher Hofämter, nicht an Gurten hängend, sondern im Gürtel steckend getragen.



Regenschirm und Sockelstelzen.

Als Schutz gegen Sonnenbrand und Regenschauer bedienen sich Frauen und Männer großer Schirme, Amagasa, deren Gestell aus einem einzigen, in feine Stäbchen

zersägten und zusammengeklappt wieder die natürlichen Knoten des Rohres zeigenden Bambus-Stücke besteht und mit geöltem oder in heiteren Farben mit Blüthenzweigen, Vögeln und Schmetterlingen bemaltem Papier überzogen ist. Reisende und Landleute tragen bei Regenwetter einen langhaarigen, aus Gras, Stroh oder Schilf verfertigten kurzen Regenmantel, den Mino, der als bäuerliches Attribut mit dem breiten Strohhut und der hölzernen, mit Eisen vorgeschuhten Hacke zusammen uns in der Zierkunst häufig begegnet und durch den Vergleich mit dem langfransigen Algenbehang des Rückenschildes alter Süßswasserschildkröten, Sinnbildern hohen Alters, diesen zu ihrem Namen "Mino-game", d. h. Regenmantel-Schildkröten, verholfen hat.

Natürlich fehlt es nicht an einer umfangreichen Abbildungs-Literatur über die japanische Tracht. Die Hofgewänder, deren Farben, Muster und Schnitt durch eine bis in die geringsten Kleinigkeiten festgestellte und peinlich beobachtete Etikette vorgeschrieben waren, sind mit allem Zubehör der Tracht schon im 17. Jahrhundert ein häufig behandelter Vorwurf der Buch-Illustratoren. Conder führt in seiner, vorzugsweise den Hoftrachten gewidmeten Geschichte des japanischen Costüms im 8. Bande der Transactions of the Asiatic Society of Japan allein siebzehn Costümwerke an. Außer in den der Mode unmittelbar gewidmeten Werken fließt in den zahlreichen Farbendruckbildern des 18. und 19. Jahrhunderts, vorzugsweise in den Schilderungen des müßigen Lebens galanter Frauen und in den Darstellungen von Theaterscenen ein höchst ergiebiger Quell der Erkenntnis des mehr in den Mustern und Farben als im Schnitt der Gewänder wechselnden Modegeschmackes.

Unsere Betrachtung des Costüms der Japaner würde unvollständig sein ohne einen Blick auf die ihnen eigene Verzierung des nackten Leibes durch mehrfarbige Tätowirung. Der Ursprung derselben ist schwer festzustellen — wahrscheinlich reicht er in graue Vorzeit zurück, vielleicht ist er nach China zu weisen. Wenigstens finden wir mythische Helden China's in den japanischen Bilderbüchern nicht selten durch blaue Tätowirungen ausgezeichnet, deren Stil dem ornamentalen Geschmack Alt-China's freilich sehr wenig entspricht und in Allem den in Japan vorherrschenden Naturalismus verräth. Ganz abweichend von der Tätowirung der Südsee-Insulaner, welche die menschliche Haut mit symmetrischen, regelmässigen, im Allgemeinen den Körperformen angepassten Ornamenten bekleideten, wird dem Japaner die Haut des menschlichen Körpers zur Bildfläche, auf der er ganz nach Laune selbst figurenreiche Darstellungen hervorrufen und ebenso rücksichtslos um die Rundungen der Glieder herumführen darf, wie um die Kanten seiner Lackdosen und Thongefäse. So konnten die Europäer noch vor wenigen Jahrzehnten ganze Gebüsche roth, weiss und blaublühender Chrysanthemumstauden auf den Leibern nackter japanischer Betto's und Sänftenträger anstaunen; und mancher von diesen, nur mit einem Schamgürtel bekleidet seinem Tagewerk herzensfroh obliegenden armen Bursche trug auf der Brust oder auf dem Rücken, den eigenen Augen kaum oder garnicht erreichbar, ein Bild des jugendlichen Yoshitsune, oder eines anderen volksthümlichen Helden, oder allerlei lustige und selbst anstössige Figuren durch's Leben. Nachdem in unseren Tagen die Regierung das nackte Einherlaufen der Betto's verboten hat, sind diese wandelnden Gemälde im Aussterben.



Iris. Entwurf für eine Haarnadelverzierung aus Schildpatt. Nach Keisai Yeisen.



Schauspieler in der weiblichen Rolle der Dotenno Oroku. Die rechte Schulter ist tätowirt. Das Muster des blaugefärbten Gewandes stellt sliegende Sperlinge über einem mit Ziegeln gedeckten Dache dar, dessen First an der Stirn mit einer großen Teuselmaske geziert ist. Nach einem Farbendruck des Kuniyoshi.



Der junge Held Yoshitsune dictirt seinem Begleiter Benkei eine Verordnung zum Schutze des alten, schon vom Kaiser Nintuko besungenen Mume-Baumes zu Amagasaki.

Aus dem E-hon-sha-ho-fukuro.

## Die Bewaffnung.

it der Lehensverfassung des Staates und der Herrschaft des Kriegs-Adels hatte auch die Bewaffnung der Japaner ihre mittelalterlichen Eigenthümlichkeiten bis zum Jahre 1868 bewahrt gehabt. Erst als die Regierung der Tokugawa-Shogune gestürzt worden war, trat an die Stelle der bisherigen Hauptwaffe des japanischen Kriegers, des Schwertes, das Zündnadelgewehr und die Mar tini-Henry-Büchse; erst da verschwanden die alten martialischen Rüstungen, um durch Waffenröcke europäischen Zuschnittes ersetzt zu werden.

Die äußeren Formen, unter denen der Japaner unserer Tage sich die Civilisation des Abendlandes anzueignen sucht, haben aber auch hinsichtlich der Bewaffnung noch kein Bürgerrecht in seiner bildenden Kunst errungen. Diese lebt noch ganz in den Erinnerungen Alt-Japans, welche um so fester wurzeln, als die Rüstung und Bewaffnung in denen der kriegstüchtige Japaner vor wenigen Jahrzehnten noch selbst sich bewegte oder seine Landsleute würdevoll einherschreiten sah, sich nur wenig von denen unterschieden, in welchen er sich die volksthümlichen Helden der Vorzeit zu vergegenwärtigen gewohnt war, wie Maler und Bildhauer diese im Kampf und bei Friedenswerken ihm vorführten.

Die Geschichte der Rüstung in der kriegerischen Vorzeit Japans ist noch unaufgeklärt, für uns Europäer wenigstens, denn Japan selbst besitzt eine reiche Literatur über dieselbe, zu welcher die in vielen Tempeln bewahrten Rüstungen großer Fürsten und Krieger den Stoff geliefert haben. Berühmt vor anderen sind die alten Waffen des Schatzes in dem von Yoritomo vor siebenhundert Jahren zu Ehren des Kriegsgottes Hachiman bei Kamakura erbauten Tempel und die in mehreren Werken abgebildeten Rüstungen des Tempels von Idzukushima, wo u. A. noch Helm und Rüstung des Yoshi-iye, eines der volksthümlichsten Helden des 11. Jahrhunderts und Begründers der Militärmacht des Hauses Minamoto, bewahrt werden. Den reichsten Schatz von Alterthümern aber birgt das uralte Kaiserliche Schatzhaus von Todaiji in der alten Kaiserstadt Nara. Dort hat sich in einem unscheinbaren altersgrauen Holzbau der von den Nachkommen Jimmu-Tennô's im Laufe eines Jahrtausends angehäufte Schatz alter Waffen und kunstgewerblicher Alterthümer jeglicher Art, in Bürgerkriegen und bei politischen Umwälzungen nicht angetastet, bis in unsere Tage erhalten. Noch ist dieses älteste Kunstgewerbe-Museum der Welt der Wissenschaft verschlossen, nur wenige Europäer haben flüchtige Blicke auf einen Theil seines überreichen Inhaltes werfen können. Oeffnen sich einst die Pforten dieses Schatzhauses des Mikado, so wird aus ihm ein helles Licht über die Vorzeit der japanischen Kunst ausströmen - und nicht über diese allein, denn auch Alterthümer Koreas, Chinas, Indiens und Persiens soll es in Fülle bergen.

In wieweit die von den Japanern selbst in neuerer Zeit angestellten archäologischen Untersuchungen den Ansprüchen genügen, welche europäische Wissenschaft erhebt, vermögen wir so lange nicht zu beurtheilen, bis der japanischen Sprache und der Geschichte und Technik des Kunstgewerbes in gleichem Maße kundige Europäer die Ergebnisse der japanischen Alterthumskunde geprüft haben werden. Auf alle Fälle bieten die vielen trefflichen Abbildungen eine sichere Grundlage für die weitere Forschung.

Das Ergebnis der Untersuchungen über die alte Tracht und Bewaffnung der Japaner hat Kiku-chi Yō-saï aus Kioto, einer der größten Künstler neuerer Zeit, in einem 20 bändigen Werke, dem Zenken-Kojüson, d. h. der Vorzeit lobesamer Helden Alterthümer, dargelegt, zu dem er selbst mit umfassendem Wissen den Text und mit schwungvollem Pinsel die Abbildungen geliefert hat. Eine große Anzahl berühmter Männer und Frauen, Helden, Dichter, Gelehrte, von den mythischen Zeiten bis zu Yoritomo und Yoshitsune, führt Yōsai an uns vorüber. Jeder ist mit Gewand und Bewaffnung, wie sie von ihm nach des Künstlers Meinung getragen worden, ausgestattet und in einer Hand-

lung dargestellt, in der sein geschichtliches Auftreten bedeutsamen Ausdruck findet, fast immer nur als Einzelgestalt, aber durchweg in packender dramatischer Belebung. Möge das historische Kostüm — das für die mythische Zeit jedenfalls ein Spiel der Phantasie — auf die Dauer vor den Archäologen nicht ganz bestehen, so verleiht der künstlerische Schwung dieser Kostümbilder ihnen doch unvergänglichen Werth, den ein Europäer um so mehr schätzen wird, wenn er sich erinnert, wie schwach es nach dieser Seite um die Mehrzahl der Kostümwerke des Abendlandes bestellt zu sein pflegt.



Alte Rüstungen und Helme. Aus dem Kwa-chö-san-sui dau-shiki des Isai.

Schon zu Yoritomo's kriegerfüllter Zeit — im 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung — war die japanische Ritterrüstung in ihren wesentlichen Theilen so ausgebildet, wie sie in den letzten Jahrhunderten unter den Tokugawa-Shogunen uns so häufig begegnet. Ein Kürass aus gehämmertem Eisen zum Schutze der Brust, dazu bewegliche Schulterbergen und ein gegliederter Schurz, seste Arm- und Beinschienen, ein Helm mit beweglicher Nackenberge, einer Halbmaske zum Schutze der unteren Gesichtshälste und beweglichem Visier für die obere.

Diese klassische Form der alt-japanischen Rüstung begegnet uns auch in den beiden Rüstungen, welche bis zu dem unlängst stattgehabten Brande zu den Zierden der königlichen Armeria zu Madrid gehörten und der Ueberlieferung nach von jener Gesandschaft christlicher Daimios, die im Jahre 1584 Madrid und Rom besuchte, dem König Philipp II. überreicht sein sollen. Im Gegensatz zu den Rüstungen des europäischen Mittelalters geben sich diese japanischen auch durch ihren ausgesprochenen Naturalismus als echte Kinder japanischen Kunstsinnes zu erkennen. Die Riefelung der aus Eisen getriebenen Brustplatte des Kürass folgt den Linien der Rippen; das untere Ende des Brustbeines, die Brustwarzen mit ihrem Hof und der Nabel sind deutlich angegeben. Ebenso erscheinen die eisernen Beinschienen mit der Kniescheibe und dem Grat des Schienbeins wie über dem nackten Bein

modellirt und das eiserne Visier des Helmes gleicht einem Mannesantlitz, dessen grimmiger Ausdruck dadurch seltsam erhöht wird, dass über den augenförmigen Gucklöchern ein zweites Paar wildblickender Augen ausgehämmert ist. Kehlstück, Achselstücke und Schurz bestehen aus kleineren durch Riemen, Schnüre und Ringgeslechte beweglich verbundenen Platten.



Kato Kyomasa, auf dem Rücken das Feldzeichen und ein Pfeilfänger.

Mit dem Ende des 16. Jahrhunderts kommen durch Hideyoshi, den Eroberer Korea's, leichtere und bequemere Gliederrüstungen in Gebrauch, die, von Matsunaga Hissahide erfunden, nur aus lackirtem, dünnem Eisenblech bestanden, aber durch die Anordnung ihrer Schuppen und Glieder doch gegen Schwerthiebe schützten. Diese Gliederrüstungen blieben von da an bis um die Mitte unseres Jahrhunderts vorwiegend in Gebrauch. Der Schurz erhielt, um beim Reiten freiere Bewegung zu gestatten, bisweilen eine reifrockähnliche Ausweitung und gegen die scharfen Pfeile, welche, aus gewaltigen Bogen geschnellt, durch die Fugen der Rüstung den Tod tragen konnten, schützten Reiter den Rücken durch einen großen ballonartig aufge-

blähten Windsack. Ein solcher, von dem hinten an der Rüstung befestigten Feldzeichen überragter Pfeilfänger ist u. A. ein Abzeichen des grimmen Kato Kiyomasa, eines der Heerführer Hideyoshi's auf dem Zuge nach Korea.

Unter den Helmen der Tempelschätze haben die den Helden des 11. und 12. Jahrhunderts, u. A. dem berühmten Yoshi-iye, mit dem Beinamen Hachiman-Taro, erstgeborener Sohn des Kriegsgottes, dem Besieger der aufständischen *Emishi* im Norden von Hondo, zugeschriebenen, übereinstimmend die Form einer rundlichen, dem Haupte sich anschmiegenden, aus strahliggeordneten Metallplatten zusammengenieteten Kappe. An derselben ist eine umfangreiche gegliederte Nackenberge befestigt, welche jederseits neben den Wangen zu großen

flügelartigen, nach außen und oben gekrümmten Platten auswächst, auf deren Schauseite das gemusterte Leder sichtbar wird, mit dem der Helm gefüttert ist. Vorn über der Stirn ist ein großes, halbmondförmiges metallenes Abzeichen befestigt, dessen Hörner blatt- oder beilförmig endigen. Bisweilen ist, dem Kleinod unserer mittelalterlichen Helme vergleichbar, auf dem Scheitel des Helmes noch ein sitzender oder schreitender Löwe angebracht.



Altes Lederkoller, Helm, Visier, Armschienen und Schuhe. Nach Isai.

In späterer Zeit kommen auch kleinere, aus einem Stücke Eisen getriebene Helme vor, von mehr birnförmiger Gestalt. In der Sammlung Montesiore zu Paris besinden sich Helme dieser Art von klassischer Schönheit; auf dem einen kauert mit nach vorn, zwischen die Hörner gesenktem Haupte ein chinesischer Löwe, einen anderen decken drei aufgerichtete große Blätter der uns vom Wappen der Tokugawa bekannten Futaba-Aoi-Pflanze, ein dritter ist mit sechs, in der Helmspitze zusammenlaufenden Kämmen züngelnder Flammen geschmückt. In den der alten Bewaffnung gewidmeten Abbildungswerken kommen noch andere merkwürdige Formen vor; eiserne Helme, welche der Haartracht mit dem Mage nachgeahmt sind, oder den bei höfischen Ceremonien getragenen Boshi, oder jener in der altchinesischen Tracht häufigen Kopfbedeckung mit zwei seitlicht abstehenden fühlfädenartigen Ansätzen (vgl. das Bild auf S. 144); Helme in Gestalt eines kauernden Hasen, eines großen Fisches mit aufgerichtetem Schwanze; Helme, um die sich eine über der Stirn drohend aufgerichtete Schlange ringelt oder aus deren Scheitel ein bewaffneter Arm emporwächst.

Mit den Rüstungen der alten Helden wird in den Tempelschätzen auch jedes Stückchen der Ausrüstung ihrer Streitrosse, die Sättel, die Steigbügel und die Gebisse, die aus Seidenschnüren geflochtenen Zäume und Schwanzriemen ehrfurchtsvoll gehütet und ebenso in den diese Schätze behandelnden Bilderbüchern dargestellt. Der die Stange des Gebisses mit den Kopfriemen und dem Zügel verbindende, bewegliche eiserne Ring war in der Regel kreuzförmig durchbrochen



Aufgezäumtes Streitrofs mit Tigerfelldecke und gelacktem Holzsattel. Am Gebifs das Ringkreuz.

— wie in der beistehenden Abbildung zu sehen — und vom Pferdegebis wurde das in einen Ring gestellte Kreuz zum Wappen des Fürstengeschlechtes der streitbaren Provinz Satsuma erhoben. In anderen Fällen wurde umgekehrt jenen Durchbrechungen des Ringes die Zeichnung eines Wappens, z. B. des kaiserlichen Kirimon mit den drei Blüthentrauben des Pawlonia-Baumes, gegeben.

Als Angriffswaffen führ-

ten die japanischen Krieger von Alters her Lanzen, Streitäxte und Schwerter, als Schusswaffen Bogen und Pfeile, später nach der ersten Berührung mit den Europäern auch Flinten. Letztere brachten es aber Jahrhunderte lang zu keiner ausschlaggebenden Bedeutung in den japanischen Kriegen und kommen daher als Motive des Kunsthandwerks nur äußerst selten und dann immer nur in der Hand des Jägers, nicht des Kriegers vor. Ein Beweis für die Geringschätzung der Flinten liegt auch darin, dass diese kaum je würdig befunden sind, von der Hand der Waffenschmiede, welche die Rüstungen und Schwerter zu Meisterwerken der Metallbearbeitung gestalteten, verziert zu werden. Bis um die Mitte unseres Jahrhunderts blieb das Schwert die vor allen bevorzugte Waffe, und bei keinem Volk der Erde hat das Schwert im staatlichen und socialen Leben je eine so einschneidende Bedeutung erreicht, wie bei den Japanern; kein Volk ist in gleichem Maasse beslissen gewesen, dem Schwerte eine gleiche künstlerische Verherrlichung zu weihen.

Bis in unsere Tage war das Tragen des Schwertes in Japan nicht nur ein Abzeichen der Krieger, sondern ein wesentliches Vorrecht gewisser Bevölkerungsklassen. Erst mit der alten Rüstung und dem Shogunat, aber langsamer, schwand die Sitte des Schwertertragens im Frieden. In den von Tokio und den Vertragshäfen entfernteren Provinzen hielt man noch Jahre hindurch an diesem Zeichen der Erinnerung an die gebrochenen Standesvorrechte fest. Noch im Jahre 1874 sah Rein zu Kanazawa alle Regierungs-Beamte mit ihren Schwertern im Gürtel auf die Bureaus gehen und in Satsuma legte 1875 selbst die Schuljugend, wenn sie ausging, nach altem Recht und Brauch noch

das Schwert an. Erst im März 1876 schwanden die Schwerter endgültig aus dem äußeren Leben des Japaners; ein Regierungs-Erlaß verbot von da an das Tragen eines Schwertes für Jedermann, "er wäre denn in Hoftracht, ein Mitglied der Armee, der Flotte oder der Polizei". Von diesem Erlaß her datirt erst unsere genauere Bekanntschaft mit den Herrlichkeiten der japanischen Schwertzierrathen.

Bis dahin war drei Jahrhunderte hindurch jenes Gesetz in Kraft gewesen, durch welches Jyeyasu der schon vor ihm geltenden Auffassung gesetzlichen Ausdruck gegeben hatte: "Jeder welcher ein Langschwert zu tragen das Recht hat, sei eingedenk, daß sein Schwert sein soll wie seine Seele, daß er von ihm sich nur trennen darf, wenn er vom Leben scheidet. Ist er seines Schwertes uneingedenk, so muß er bestraft werden."

Je weniger während der langen friedlichen Regierung der Shogune aus dem Tokugawa-Hause die Schwerter kriegerische Arbeit zu verrichten hatten, desto strenger und umständlicher gestalteten sich die Vorschriften der Etikette für das Tragen derselben, desto peinlicher wurde die Empfindlichkeit der schwertertragenden Männer gegenüber irgendwelchen Verletzungen dieser Regeln. Wie bei dem Ablegen der Waffen in fremden Häusern, bei der Besichtigung des Schwertes eines Gastfreundes zu verfahren, wurde durch gesellschaftliche Sitte ebenso streng geregelt, wie die Art und Weise, in welcher das Schwert am Gurt oder im Gürtel getragen wurde, ein Ausdruck des Ranges seines Trägers war.

Eines Anderen Schwert ohne Erlaubniss zu berühren, ja nur an seine Scheide zu stoßen, kam einer Beleidigung gleich; das Betreten eines befreundeten Hauses, ohne das Langschwert draufsen zu lassen, einem Bruch der Freundschaft. In's Haus getragen durfte das Schwert nur von des Wirthes eigenen Dienern werden, und diese durften es nicht mit der blossen Hand, nur mit einem für diesen Zweck bereit gehaltenen Tuche berühren, um es ehrerbietig auf ein Schwertgestell auf dem Ehrenplatz in der Nähe des Gastes niederzulegen. Die Klinge zu entblößen, war eine grobe Beleidigung, ausgenommen wenn man Freunden seine Schwertersammlung zeigen wollte. Die Aeusserung des Wunsches, ein Schwert zu sehen, war etwas ungewöhnliches, ausser wenn es sich um eine Klinge von großer Kostbarkeit handelte, deren Bewunderung zur Auszeichnung für den glücklichen Besitzer wurde. Solchenfalles wurde das Schwert mit der Schneide gegen den Eigner, den Griff zur Linken, dem Gaste überreicht, der es nur mit einem seidenen Tuche oder weichem Papier zu berühren wagte, die Waffe unter Ausdrücken der Bewunderung Zoll für Zoll aus der Scheide zog, jedoch nicht zur vollen Länge, es wäre denn, dass der Eigner





Der Bogenschütze Minamoto Tame Tomo (12. Jahrhundert) beschiefst vom Strande Oshima's aus die von Kiyo Mori gegen ihn gesandten Schiffe. Abgewickelte Verzierung einer metallenen Tabakspfeife aus dem Kiseru-Hinagata des Hokusai.

dazu drängte; welchen Falles es unter lebhaften Ausdrücken der Entschuldigung, doch so geschah, dass man die Klinge abseits von den übrigen Anwesenden hielt. Nach erledigter Bewunderung wurde es mit derselben Umständlichkeit zurückgegeben. Dies Alles galt aber nur vom Langschwert; das Kurzschwert behielten Gast und Wirth im Gürtel, um es nur bei längerem zwanglosen Beisammensein abzulegen. Nur die Kuge, der die kaiserliche Hofhaltung zu Kioto umgebende alte Adel und die Samurai, der Beamtenund Militär-Adel der Shogune, waren zum Tragen zweier Schwerdter berechtigt. Jene trugen in der Regel ein großes gekrümmtes Langschwert, das Tatchi, mittelst eines Gurtes um den Leib geschnallt und einen Dolch im Gürtel; diese sowohl das annähernd einen Meter lange Katana, wie das kürzere Waki-zashi auf der linken Seite im Gürtel. Bei Hoffestlichkeiten mit dem Tatchi umgürtet zu erscheinen, war dem Beamtenadel gestattet, galt aber als eine besondere Auszeichnung für den gewöhnlichen Samurai. Gelehrten, Handwerkern, Bauern war nur bei Feierlichkeiten und auf Reisen das Tragen eines kurzen Schwertes erlaubt. Ganz ausgeschlossen von dem Recht, ein Schwert zu tragen, waren die Krämer, die Mönche und die als unrein verachteten Gerber und Abdecker.

Frauen trugen im Allgemeinen keine Waffe, doch steckten sie auf Reisen oder bei Feuersbrünsten kleine Schwerter in den Gürtel. Knaben von Stande trugen

je nach dem Range ihrer Väter ein oder zwei aus Holz geschnitzte kleine Scheinschwerter ohne Klingen im Gürtel. Im 15. Jahre, mit der Aenderung der Haartracht durch Scheeren der Stirnlocke und Einbinden des Scheitelhaares zum Mage, erwarb der Jüngling auch das Recht, scharfe Schwerter zu tragen.

Die Bedeutung des Schwertes als nationale Waffe spricht sich auch in einer umfangreichen Literatur aus, deren Anfänge in die Zeit zurückreichen, wo der Holzschnitt befähigt zu werden begann, die mit Holztafeldruck herrgestellten Bücher mit Abbildungen auszustatten.

Schon eine zuerst im Jahre 1718 unter dem Titel "Ban-po-zensyo", "das vollständige Buch der zehntausend Kostbarkeiten", gedruckte kleine Encyklopädie für Kunstliebhaber und Sammler widmet vier von ihren dreizehn kleinen Bändchen den Inschriften alter Schwerter, den Marken berühmter Schwertfeger, den Verzierungen der Stichblätter, der Schwertnadeln und der Menuki, während die übrigen neun Bändchen die Namenszüge und Zeichen der Maler, die Erzeugnisse berühmter Töpfer und etliche andere kunstgewerbliche Alterthumer behandeln. Acht neuere Werke führt F. George Müller-Beeck in seiner Studie über die japanischen Schwerter an. Dieselben geben Beschreibungen alter berühmter Schwerter, Namensverzeichnisse alter und neuzeitiger Schwertfeger und Gedanken über die Bilder auf den Schwertern. Natürlich haben Volkssitte, höfische Etikette und Alterthums-Wissenschaft dem japanischen Schwerte auch zu einer umständlichen, jeder Wandelung der Mode folgenden Namengebung verholfen, welche jeglicher Spielart ihr Recht zu Theil werden lässt, aber in einem nicht ausschliesslich der Bewaffnung gewidmeten Buche bei Seite gelassen werden darf. Einige in die mythische Zeit Japans zurückreichende Schwertformen verdienen aber wegen ihrer Darstellung als Attribute sagenhafter oder geschichtlicher Helden auch hier Beachtung.

Zuerst das aus dem Schwanze des von Susano-o-Mikoto erschlagenen Drachen stammende Schwert, nach Einigen dasselbe, welches die Sage dem Ninigi-no-Mikoto, einem Enkel der Sonnengöttin, in die Hand giebt, um mit ihm, ehe er vom Himmel zur Herrschaft über Japan herabstieg, den Boden des neuen Landes zu prüfen. Rein sah eine für letzteres Schwert ausgegebene vorgeschichtliche Waffe im Jahre 1875 auf dem vulkanischen Gipfel des Takachiho-Berges, auf welchen jener Ahnherr des ersten Herrschers Jimmu-Tennô vom Himmel herabgestiegen sein soll. Er beschreibt sie als einen walzenförmigen, mit verschiedenen Wulsten versehenen, gegen die Spitze einseitig zugeschärften Stab aus kupferreicher Bronze von 1,3 Meter Länge. In dieser Gestalt wird das Himmelsschwert in der Kunst gewöhnlich nicht dargestellt. Gleichviel, ob noch im Schwanze des Drachen oder in der Hand der alten Helden, hat es die Form eines geraden doppelschneidigen Schwertes mit einer Mittelrippe auf beiden Flächen. Beeck hebt die Aehnlichkeit dieser Schwertform mit dem alten chinesischen Schwerte hervor und meint, dass der Ahnherr der Dynastie der Mikados wohl mit einem chinesischen Kien seine Siege

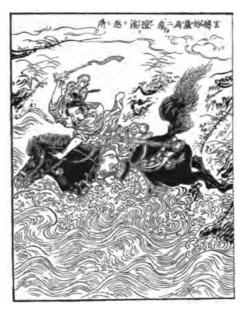

Der chinesische Krieger Gentoku aus Sankokusi reitet durch den Danke-Bach. (Aus einer japanischen Encyclopedie für Künstler.)

erkämpft habe. Aus dem Kien sei dann das größere Tsurugi geworden, ein gleichfalls gerades und zweischneidiges, vorn verbreitertes Schwert, das uns oft in den Händen der alten Helden begegnet und uns gestattet, einen Vorgang in mythischer Zeit von einem geschichtlichen zu unterscheiden, sofern nicht etwa chinesische, durch andere Merkmale übrigens leicht erkennbare Helden gemeint sind.

Das den Japanern eigenthümliche, in den Darstellungen aus geschichtlicher Zeit stets von den Kämpfenden geführte Schwert ist leicht gekrümmt und einschneidig. In seiner typischen Form als "Katana" sind eine

Reihe von Theilen seiner Fassung einzeln zu beachten, weil sie, oft von der Hand der geschicktesten Künstler geschmückt, eine ganz außerordentliche Stellung unter den kunstgewerblichen Denkmälern des Landes behaupten.

Die Klinge des Katana wird mit einer, der Länge des hölzernen Griffes entsprechenden Zunge in einen Schlitz des Griffes gesteckt und in demselben nur durch einen kleinen hölzernen Pflock festgehalten, welcher durch zwei sich gegenüberstehende Löcher der beiden Seiten des Griffes und ein entsprechendes Loch der Schwertzunge getrieben wird. Ausgetrocknet lockert sich der Pflock im Loche, wird aber durch Beseuchtung quellend leicht wieder besestigt, daher wir in den Schilderungen zum Kampfe sich rüstender Krieger lesen, wie sie die Pflöcke ihrer Schwertgriffe mit Speichel netzen, etwa in dem Sinne, wie in unserer Sprache von einem Lockern des Schwertes in der Scheide die Rede ist. Stösst man den Pflock heraus, so zerfällt die Montirung des Schwertes in ihre Bestandttheile: den Griff, das Stichblatt, die zwischen beide und die Klinge eingeschalteten Metallplättchen "Seppa" und den Metallring "Habaki". Die Seppa, zwei bis vier an der Zahl, sind unverzierte, dem Durchschnitt des Griffes entsprechende Plättchen und dienen dazu, einerseits dem Griffe festeren Schlus an die obere Fläche des Stichblattes, andererseits der unteren Fläche des letzteren Schluss an den Habaki zu geben. Dieser ist ein meist aus

gelbem Metall, ohne Verzierungen gearbeiteter plattgedrückter Ring, welcher die Schwertklinge an ihrer Wurzel scheidenartig umfast.

Das Stichblatt "Tsuba" ist das Haupt- und Prachtstück der Schwertmontirung. An ihm haben schon von Alters her, doch in steigendem Maasse mit der Entwöhnung der Samurai von kriegerischem Leben, und am glänzendsten noch in unserem Jahrhundert, die japanischen Metallkünstler ihr Bestes geleistet. Alles, was sie erfunden an farbigen Metallgemischen, an Verbindungen solcher zu vielfarbigem Zierwerk, an eingelegter, tauschirter und ciselirter Arbeit, finden wir an diesen Tsuba ver-



Der japanische Krieger Takatsuna reitet durch den Uji-Fluss. (Yoritomo's Zeit.).

einigt, daneben aber nicht minder staunenswerthe Leistungen aus einfachem Schmiedeeisen, welches bald zu zarten Reliefs medaillenartig geschnitten, bald zu vollrunden Gebilden mit Meissel und Bohrer ausgearbeitet ist. Mit dieser technischen Vielseitigkeit der Tsuba und der anderen Schwertzierrathen wird uns die nicht minder erstaunliche Vielseitigkeit der zu ihrer Verzierung benutzten Motive noch an anderer Stelle eingehend beschäftigen.

Der hölzerne Griff des Schwertes "Tsuka" ist in der Regel mit weißkörniger Rochenhaut überzogen und an seiner Wurzel und Spitze mit zwei metallenen Zierstücken, den Fuchi-Kashira beschlagen. Die Zwinge, Fuchi, hat die Gestalt eines länglichen Ringes, dessen untere Oeffnung durch eine Platte geschlossen ist, in welcher ein Schlitz der Klingenzunge Durchlaß gewährt. Das Kopfstück, Kashira, gleicht einem länglichen flachen Knopfe, an dessen Langseiten je ein längliches, mit besonderem Einsatzring gefüttertes Loch zum Durchziehen der Seidenbänder dient, mit denen das Heft umwickelt wird. Auf diese Umschnürung, Tsuka-ita, wird besondere Sorgfalt verwendet. Theilweis von ihren Bändern verdeckt, wird von ihr jederseits am Griffe ein kleiner metallener Zierrath, Menuki, festgehalten, dessen Zweck ist, das Heft grifffester zu machen, nicht aber die hölzerne Niete zu verdecken, welche stets frei bleiben muß, damit die Klinge nöthigen-



Drei Kraniche. Stichblatt aus eiselirtem Eisen.

falls leicht aus der Montirung genommen werden kann. Mit der Tsuba wetteifern die Fuchi-Kashira und die Menuki in zierlicher Ausführung.

Auf die Ausschmükkung der aus dem Holz einer Magnolia, Ho-no-ki, gefertigten Scheide, Saya, wird weniger Gewicht gelegt. Ihre schwarze, dunkelgrüne oder braune Lackirung wird durch kleine, wenig auffallende Streumuster, oder durch Flammung, Aederung, Marmorirung

des Lackes belebt, darf aber nach den Regeln des guten Geschmackes sich nicht prahlerisch dem Metallbeschlag vordrängen. Ein metallenes Ortband, Kojiri, dem Beschlag des Griffes gemäß verziert, schützt bisweilen das stumpfe Ende der Scheide. Etwas oberhalb ihrer Mitte ist ein metallener Haken, Obidome oder Saguri, befestigt, welcher das Durchgleiten des Schwertes durch den Gürtel verhindert und eine weiter nach oben an der Scheide angebrachte Oese dient zum Einknoten

einer starken Seidenschnur, Sage-wo, mit lose herabhängenden Enden, welche losgebunden zum Aufbinden der Aermel vor dem Gefechte dient.

Reicher als dieser Beschlag des Katana und des Waki-zashi war der Scheidenbeschlag des an einem Gurt nach Art unserer Reitersäbel getragenen Tatchi. Die beiden beweglichen Ringe, durch welche die am Gurte befestigten Riemen gezogen wurden, sassen an metallenen sesten Ringen, deren Verzierungen denen des Ortbandes entsprachen. Im Allgemeinen scheint dem Beschlag des



Jäger, mit der Flinte auf einen Hirsch anlegend. Abgewickelt dargestellte Verzierungen des Beschlages eines Schwertgriffes. Der Hirsch für den Knauf, der Jäger für die Zwinge. Nach Isai.

Tatchi, trotzdem es einen höheren Rang bezeichnete, nicht jene Gunst zu Theil geworden zu sein, welche die Beschläge der anderen Schwerter zu einer unerschöpflichen Fundgrube für das Studium japanischer Metalltechnik und japanischer Zierkunst erhoben hat. Ein kaiserliches Tatchi, welches der Mikado eigenhändig einem deutschen Arzte verehrt hatte, fiel durch den aus Gold gearbeiteten Beschlag der Aventurin-Lack-Scheide und das massivgoldene Stichblatt auf, entbehrte aber aller intimen Vorzüge, welche die japanischen Schwerter den europäischen Kunstfreunden so bewunderns- und begehrenswerth machen.

Oben an der Scheide mancher Katana und der meisten Waki-zashi findet sich eine schmale Rinne für das lange schmale Schwertmesser "Kodsuka" oder "Kogatana", dem auf der anderen Seite oft eine gleiche Rinne für die Schwertnadel "Kogaz" entspricht. Um diese Beistücke des Schwertes benutzen zu können, ohne dieses selbst aus der Scheide zu ziehen, hat das Stichblatt solcher Schwerter neben dem dreieckigen Loch für die Klinge noch ein oder zwei längliche Löcher. Die langspitzigen Kodsuka mochten wie unsere Taschenmesser, im Streite auch als Wurfmesser gebraucht werden; über den eigentlichen Zweck des Kogai aber, eines stumpfen, spiessförmigen, nach oben flachen



Oberer Theil zweier gelackten Schwertscheiden. Die eine, mit der Rinne für
das Schwertmesser, bemalt mit RanBlumen und Mäandern; die andere
mit der Oese sum Durchziehen der
Seidenschnur (vgl. das Bild a. S. 16),
bemalt mit Hirschgeweihen und Ahornblättern.

und in einen löffelförmigen Haken endigenden kleinen Geräthes, fehlt es an einer genügenden Erklärung. Die Einen behaupten, das Kogai diente in alten Zeiten dazu, die Köpfe erschlagener Feinde am Gürtel zu befestigen, ohne das sie erklärten, wie solches damit ausführbar. Andere wollen ihm den ebenso unwahrscheinlichen Zweck zuweisen, das es dem Sieger als Erkennungszeichen von ihm erschlagener Feinde auf dem Schlachtselde diente. Andere, das es gebraucht wurde, den Haarzopf wieder in Ordnung zu bringen oder gar, das es Frauen als zeitweiliger Haarschmuck diente, um sie als der Gunst seines Besitzers ausschließlich unterthan zu kennzeichnen. Die beste, mir von kundigen Japanern gegebene Erklärung ist noch, man wisse selbst nicht wozu das Kogai diente — der Zweck, für den es ersunden, sei geschwunden, das Geräth aber sühre man in conservativem Geiste an den Schwertern weiter. Bisweilen erscheint das Kogai durch einen Längsschnitt in



Aus Eisen ciselirte Lanzenspitze mit der Darstellung Moso's, welcher im Winter Bambussprossen sucht (aus den 24 Beispielen kindlicher Liebe).

zwei Hälften getheilt, welche den Esstäben, Hashi, gleichen, mit denen der Japaner seine Speisen anstatt mit der Gabel aus der Schüssel nimmt. Mit den schon erwähnten Zierstücken von Griff und Scheide gehören auch Schwertmesser und Schwertnadel zu den lehrreichsten und bei den abendländischen Sammlern geschätztesten Kleinwerken der japanischen Metallkünstler.

Nicht das Kurzschwert des Schwerterpaares, sondern ein eigenes kurzes gerades Schwertchen, Kusugobu genannt, diente beim Vollzug des Seppuku oder Harawo-kiri, der feierlichen Selbstentleibung durch Aufschlitzen des Bauches. Vom Brauch des Schlachtfeldes, wo Besiegte sich das Leben nahmen, um nicht in die Gewalt der Feinde zu fallen, wurde das Seppuku zu einer, von der Regierung

anerkannten Einrichtung erhoben, zu welcher ein Mann von Ehre seine letzte Zuflucht nahm, wenn er sich eine Handlung hatte zu Schulden kommen lassen, die nur der Tod sühnen konnte. Unter den Shogunen der Tokugawa-Dynastie (1603—1868), konnte das Seppuku als eine die Ehre des Verurtheilten nicht antastende Todesart durch richterlichen Spruch auferlegt werden. Zugleich kam die Sitte auf, dem Verurtheilten die Qualen dieser Todesart zu ersparen, indem in demselben Augenblicke, wo er sich nach dem von einem Dritten ihm auf einem weißen Tischchen überreichten Kusugobu vorüberbeugte, oder sich die Klinge in den Leib stiefs, ein vertrauter Freund mit dem Langschwert ihm den Kopf Die Vorbereitung, wie diesem letzten Freundesherunterschlug. dienst kalten Blutes zu genügen oder wie, ohne Furcht zu verrathen, würdevoll die Todeswaffe gegen sich selbst zu wenden, gehörte zu der standesgemäßen Erziehung der Söhne des Schwertadels. Europäer, welche in den ersten Jahren nach der Erschliefsung Japans bisweilen gezwungene Zeugen solcher Vorgänge waren, davon berichten, liest sich wie eine Kunde aus der antiken Welt.

Wie ein "Memento mori" lag im Hause des auf seine Familienehre bedachten adeligen Mannes das Kusugobu auf dem Schwertergestell im Tokonoma. Seine Anwendung eröffnet und schließt jenen volksthümlichsten der japanischen Romane von den getreuen Rönin. Takumi-no-Kami, der Lehensherr der Siebenundvierzig, hat sich vermessen, gegen den im Range über ihm stehenden Kotsuke-no-Suke, der ihn schnöde behandelte, den Burgfrieden zu brechen und muß seine That mit dem Seppuku büßen. Seine Lehensleute verschwören sich zur Rache, dringen am letzten Tage, wo die ihnen gestellte Frist abläuft, in das Schloß des Feindes, tödten ihn, als er den ehrenvollen Selbstmord ablehnt, vollziehen das Sühnopfer vor dem Grabe ihres Herren und dann insgesammt an sich selber das Seppuku.

Von der großen Zahl unterschiedlicher Schwerter sind noch die ihnen ähnlich geformten Dolche, Metegashi, zu erwähnen, die man rechts im Gürtel trug, um, wenn irgend ein Zufall das Ziehen der Schwerter zur Linken hinderte, eine Waffe zur Hand zu haben. Dann die noch kleineren Aiguchi, Dolche ohne Stichblatt, deren Scheidenöffnung mit einer Zwinge beschlagen war, welche genau an die Zwinge des Griffes schloß, so daß beider Verzierungen ein zusammenhängendes Bild ergaben. Unter den zahlreichen Arten der Tatchi fallen große, stark gekrümmte, zweihändige Kriegsschwerter auf, welchen den zu ihrer Führung Berechtigten von einem Schwertträger nachgetragen wurden. Anführer im Kriege sind daran kenntlich, daß sie im Kriege über der Scheide ihres Kedatchi noch einen Ueberzug aus Bären- oder Tigerfell tragen.



Eisernes, mehrfarbig eingelegtes Stichblatt mit der Darstellung eines Schlachtfeldes. Arbeit des Taikiûan Katsumi aus dem Jahre 1870. (Beschreibung im Abschnitt über die Stichblätter.)



Helm des Minamoto Yoshi-iye, mit dem Beinamen Hachlman-Taro, Besiegers der Emishi, ca. 1100 n. Chr., bewahrt im Tempelschats von Itsukushima. (S. S. 138). Auf den umgebogenen Wangenstücken Leder mit der schablonirten Darstellung des flammenumzüngelten Gottes Fudo. Aus dem 1842 erschienenen Werke "Itsukushima dzu-ye."

**曹豐工學書在英華歌** 



Sechstheiliger Setzschirm, bemalt von Kôrin. Felsen, Kiefern und Wellen in den natürlichen Farben; die Wolken golden mit silberner Einfassung. Aus den von Hö-itsu unter dem Titel: "Korin Shinsen hiaku-dzu" herausgegebenen Werken des Meisters.

## Die technischen Künste im Allgemeinen.

peblieben, welche bei den abendländischen Völkern unserer Zeit zwischen den sogenannten hohen und freien Künsten und den als Kunstindustrie oder Kunstgewerbe, als Kleinkünste, als decorative oder als technische Künste bezeichneten Formen stofflichen Gestaltens gähnt. Von den einfacheren Werken, in welchen sich die menschliche Kunstthätigkeit in ihren Anfängen bethätigt, von den der Bekleidung, der Bewaffnung, dem Schmucke, den mannichfachen Bedürfnissen der Wohnung und des Haushaltes dienenden Erzeugnissen der Weber, der Töpfer, der Holz- und Metallarbeiter führt ohne sichtliche Abgrenzung der Weg aufwärts zu den höheren Gebieten der Kunst, wo die Werke der Sculptur und Malerei sich bald der Baukunst dienend und schmückend unterordnen, bald ein von den Rücksichten auf Nützlichkeit, Zweck und gegebene Räume losgelöstes, selbständiges Dasein behaupten.

Den Erzeugnissen der Kunst und des Handwerkes in Japan, gleichviel welchem technischen Verfahren sie ihre Entstehung verdanken, sind gewisse auszeichnende Eigenschaften eigen, deren zusammenfassende Würdigung uns auf die Betrachtung der Leistungen in den einzelnen Fächern vorbereiten möge.

Wiederholt schon haben wir der Sauberkeit und Genauigkeit der technischen Ausführung gedacht, welche alle Erzeugnisse des japanischen Kunstgewerbes auszeichnen, unvergleichliche Vorzüge,

welche dem geringsten Erzeugniss des Böttchers, Korbslechters und Töpfers für den Hausrath des kleinen Mannes nicht minder eigen, wie der schlichten Zimmermannsarbeit an den im alterthümlichsten Stile erbauten Kami-Tempeln und den farbenprangenden Schnitzwerken und Erzzierrathen an den Prachtbauten der Buddhisten. Dank diesen, dem Japaner im Blute liegenden Vorzügen seiner Handarbeit ist ihm jene Trennung von Gebrauchs- und Ziergeräth fern geblieben, welche eines der bedenklichsten Krankheitssymptome des heutigen abendländischen Kunsthandwerkes ist. Auch da, wo Zweck und Mittel keine schmückende Zuthat gestatten, verleiht die Gediegenheit der Ausführung neben vollkommenster Zweckangemessenheit jedem Gefäss oder Geräth bescheidene Reize, welche wir Europäer den für die Alltagsarbeiten im Haushalt dienenden Gegenständen kaum jemals zu geben beflissen sind, um dafür auf der anderen Seite desto mehr in völlig zwecklosem Putzwerk zu vergeuden. Der Japaner beginnt damit, das Nothwendige gut zu machen und hat seine helle Freude daran, wenn sein Hausrath nicht nur den nüchternen Zweck genau erfüllt, sondern zugleich seinem Auge gefällig begegnet. Anderseits haben Ziergegenstände, denen kein vernünftiger Zweck zu Grunde liegt, wie sie auf dem kunstgewerblichen Markt des Abendlandes vorherrschen, für sein einfaches Gefühl nur eine sehr beschränkte Daseinsberechtigung. Der Eimer, in welchem die Hausfrau das Wasser vom Brunnen holt, der geflochtene Wandkorb, in welchem ein frischer Blüthenzweig auch die Hütte des Aermsten freundlich schmückt, der aus Kupfer gehämmerte Kessel zum Sieden des Theewassers, der Besen zum Fegen der sauber geflochtenen Binsenmatten erscheinen im Vergleich mit den entsprechenden Gegenständen unseres Haushaltes an und für sich auch dem Auge des Europäers nahezu "salonfähig" - so wenig haben uns die technischen Errungenschaften unseres Jahrhunderts bisher auf demjenigen Gebiete verwöhnt, auf dem man von ihnen ein, alles Vorausgegangene überflügelndes Schaffen hätte erwarten dürfen. Während bei uns die Unterscheidung des Kunstgewerbes als eine besondere Stufe gewerblicher Arbeit, so wenig sie in der Sache selbst begründet sein mag, den einmal herrschenden Zuständen entspricht, trifft sie für Japan nicht zu, wo der geringste Arbeiter nichts schafft, ohne seiner Hände Werk, selbst in der größten Beschränkung, mit dem Vorzug relativer Vollkommenheit, mindestens in technischer Hinsicht, auszustatten.

Stehen die Japaner, was die technische Durchführung ihrer kunstgewerblichen Erzeugnisse betrifft, unbestritten auf einer von keinem anderen Volke unserer Zeit übertroffenen Höhe, so haben sie einen weiteren Vorzug mit noch anderen Völkern des Morgenlandes gemein. Bei uns zehrt die Schauseite der Dinge, wie ja leider auf manchen anderen Gebieten am Mark des Lebens, so auch an der Gesundheit des kunstgewerblichen Schaffens. Auf diese Schauseite wird alles verschwendet, was von sorgsamer Arbeit, von echtem oder falschem Glanz und von Anleihen bei der Kunst irgend aufzuwenden ist; die Kehrseite muß sich dafür mit um so ärmlicherem Auskommen begnügen, - und nicht selten möchte man sich bei mancher blendenden Neuheit unseres Kunsthandwerkes jener stählernen Scheeren erinnern, welche, fein geschliffen und auf reich in Farben verzierte Kartons genäht, eine Zeit lang ein begehrter Tauschartikel für nordafrikanische Stämme waren, die es in ihrer Herzenseinsalt nicht ansocht, dass die Scheeren auf der nicht sichtbaren Kehrseite noch die rohe Gusshaut trugen, wenn sie nicht gar, was auch vorgekommen sein soll, der Bequemlichkeit halber gleich in einem Stücke gegossen waren. Behandelt der Japaner die Kehr- und Innen-Seiten in richtigem Tact auch nicht immer den Schauseiten gleichwerthig, so wird er sie doch niemals vernachlässigen, denn er fühlt sich bei der Arbeit nicht nur als Lohnsclave der Menge, von deren Geld er leben will, sondern er schafft zugleich mit voller Liebe zur Sache, sich selbst zum Genügen, - wenigstens schuf er so, bevor die Verbindung mit Europa und Amerika sein Vaterland in die Strudel des Welthandels fortrifs.

In scheinbarem Widerspruch mit den angedeuteten Vorzügen der japanischen Gewerbserzeugnisse steht das nicht seltene Vorkommen solcher Arbeiten, welche dem oberflächlichen Blicke den Eindruck einer gewissen Rohheit und unentwickelter, eine niedere Stufe des technischen Vermögens bekundender Technik machen. Geht man den Ursachen dieser auffallenden Erscheinung auf den Grund, so wird man alsbald bemerken, dass es sich hier weder um ein Nichtkönnen, noch um eine Verrohung der Arbeit handelt, sondern dass der Japaner als leidenschaftlicher Verehrer der kunstgewerblichen Alterthümer seines Volkes Eigenschaften, die er an ihnen wahrnimmt, an gewissen Gegenständen, wenn nicht des täglichen, so doch jeweiligen festlichen Gebrauches wiederzufinden liebt. Belege hierfür aus der Töpferkunst finden wir in den bei den feierlichen Theegesellschaften, Chanoyu, benutzten Trinkschalen, welche Formen und Farben alterthümlicher Gefässe aus der Zeit, wo diese Zusammenkünfte gebildeter Männer zuerst in Aufnahme kamen, beibehielten, obwohl der entwickelteren Technik weit reichere Ziermittel zur Verfügung standen, als den Töpfern jener entlegenen, von der Drehscheibe noch keinen Gebrauch machenden Zeit. Demselben Geiste war die Sitte entsprungen, gewisse Arten der Chanoyu in Räumen abzuhalten, deren Wände aus unbehauenen Stämmen gezimmert waren.

Eine diesen archäologischen Neigungen innerlich verwandte idyllische Stimmung des Japaners trägt gleichfalls dazu bei, bisweilen Gegenständen niederen Zweckes und entsprechend plumperer Arbeit eine ihnen im Grunde nicht zukommende Stellung im Hausrathe anzuweisen. So mag der Korbflechter die grobe Arbeit einer Fischreuse nachahmen, um einen Korb herzustellen, welcher inmitten eines eleganten Hausrathes, mit Wasserpflanzen gefüllt, an einem Pfosten hangend dem Bewohner einen Ausblick in idyllisches Landleben eröffnet, und dem so gewonnenen Vorbilde mag wieder der Erzgießer oder der Thonbildner nachgehen.

Noch ein dritter Grund trägt hin und wieder zu der gleichen Wirkung bei: die Freude des Japaners an Gegensatzwirkungen. Das Stichblatt eines Schwertes mag von Weitem gesehen den Eindruck einer roh geschmiedeten, noch die unausgeglichenen Spuren des Hammers zeigenden Platte machen — wir blicken schärfer hin und werden überrascht durch Einlagen farbiger Metallgemische, welche uns auf der groben Platte eine Gebirgslandschaft vorzaubern von dem im Thale rasch strömenden Flusse aufwärts zu kühn gesprengten Brücken, cyklopischen Schlossmauern, Glockenstühlen und Tempeldächern in Wäldern, Pagoden über alten Fichtenhainen, bis hinauf zu schneebedeckten Bergspitzen.



Die Bucht von Sagami mit der Insel Enoshima und dem Fuji-Berge. Tuschskizze aus dem "Keisai So-gwa" des Kei-sai. (M. vgl. S. I.)

Als eine vierte derselben Ursache Erscheinung wäre auch anzuführen, dass lapaner den künstlerischen Werth der Skizze zu schät-Seiner zen weiß. leicht beweglichen Einbildungskraft behagt es zu Zeiten, sich von dem glücklichen Einfall eines Künstlers anregen zu lassen, auch wenn dieser Einfall nur halbwege deutlich,

gleichsam symbolisch ihm vor Augen tritt. Es entzückt ihn, dass des Künstlers Geist so unmittelbar zu seinem Geiste spricht, und in der Freude darüber vergist er gern, dass die Kunst auch den äußeren Sinn selbst befriedigen soll. So kommt er nicht nur dazu, die Skizze als

eine Vor- und Zwischenstuse künstlerischen Schaffens nach ihrem wahren Werthe zu bewundern, sondern die skizzenhaste Gestaltung wird an und für sich oft zum höchsten Ziel des Strebens, wie dies in der Tuschmalerei ganz auffallend hervortritt.

Eine weitere, vielen Gebieten japanischer Handarbeit gemeinsame Eigenthümlichkeit tritt in ihrer vollkommen freien, weder durch Herkommen noch durch zünstigen Zwang eingeengten Verwendung der von der Natur dargebotenen Stoffe und in ihrer ebenso freien Anwendung der verschiedensten Techniken an ein und demselben Gegenstande zu Tage. Wenn es ihm dienlich erscheint zum schönsten Ausdruck seines künstlerischen Vorwurses, verbindet der Japaner ohne Bedenken Stoffe, welche europäische Gewöhnung nicht oder doch nicht so frei miteinander zu verbinden pflegt.

Dass der Metallarbeiter, um auf der schmiedeeisernen Platte eines Stichblattes den beliebten Nanten-Strauch darzustellen, goldene Zweige und Blätter einlegt, befremdet uns nicht, aber diese Zweige läst er rothe Beeren tragen, indem er in das Eisen geschnittene Löcher mit Perlen der Edelkoralle ausfüllt. Ein andermal gräbt er ein versenktes Relief



Pilze in einer Strohhülle zu Markt gebracht. Entwurf zu einem Menuki, Ausführung in Eisen (Stroh) und Gold (Pilze).

des lustigen Froschträgers Gama-Sennin in ein Stichblatt aus silbergrauer Bronze, die Pfirsich aber, welche der sonderbare Heilige uns entgegenhält, ist aus rother Koralle geschnitzt. Oder er setzt auf der eisernen Platte das Bild einer Fangheuschrecke, eines seiner Sinnbilder kriegerischen Muthes, aus farbigen Metallen zusammen und fügt, um die grünlich glimmernden, glotzigen Augen recht ausdrucksvoll zu machen, Stückchen geschliffenen Malachites ein. Oder er giebt das bunte Farbenspiel herbstlicher Kürbisblätter wieder, indem er Stücke bunter Perlenmutter in die aus Bronze oder Gold ciselirten Blattflächen einlegt.

Der Lackarbeiter weiß durch Verbindung seiner Malereien oder zarten goldenen Lackreließ mit den mannichfachsten Stoffen die reizvollsten Wirkungen zu erzielen. In die spiegelnd schwarze Lackfläche einer Dose, deren Wandung aus verschieden getönten und getigerten Bambusabschnitten zusammengesetzt erscheint, legt er zwei fliegende Sperlinge, welche auf das zierlichste aus Hornplatten geschnitzt, denen durch Bemalung auf der Ober- und der Unterfläche, ähnlich wie bei unseren Miniaturen auf Elsenbein, die zartesten Naturtöne aufgehaucht sind. Oder er malt auf das glänzende Schwarz eines *Inro* in zartem, dunkelgoldfarbenem Relief ein Rosengebüsch, das er mit kleinen, aus

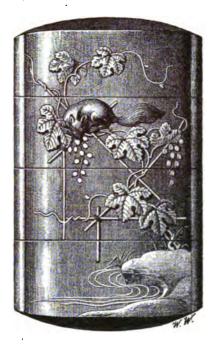

Inro, gelacktes Hols mit Einlagen. Eichhörnchen aus Hols, Weinblätter theils goldgelacktes Hols, theils grünes Elfenbein, Trauben Perlmutter, Wasser Silber.

metallischem Golde ciselirten Vögeln belebt. Oder er zeigt uns inmitten blühender Kirschbäume aus gelacktem Goldrelief den Helden Yoshi-iye auf seinem Rappen aus farbigen Metallen zusammengesetzt. Oder er malt auf ein *Inro* in den feinen Goldtönen seiner Lackpalette ein brandendes, von der rothen Morgensonne bestrahltes Meer, an dessen Ufer ein goldener Pfirsichbaum weiße perlmutterne Blüthen mit Kelchen aus grünem Elfenbein und halb- und vollreife Früchte aus gelblicher, röthlich angehauchter Muschel und rother Blutkoralle trägt.

So auch der Schnitzer der Netzke, welcher hölzernen Püppchen elfenbeinerne Gesichter und Hände, an einem aus Ebenholz geschnitzten Chrysanthemum-Zweiglein silberne Scheibenblüthen in den Kranz der schwarzen Randblüthen einfügt, auf ein aus Holz geschnitztes Lotosblatt einen aus

Metall getriebenen Frosch befestigt, der zum Knauel gebalten hölzernen Maus schwarze Glasäuglein einsetzt oder ein holzgeschnitztes, einen alten Fichtenstamm nachahmendes Gefäs mit kleinen goldenen und silbernen Ameisen belebt. So nicht minder der Erzgießer, welcher den Taschenkrebs, der an einem als zersetzte Reuse gebildeten Blumenbehälter emporkriecht, in seinen natürlichen rothen Farben bemalt und einem lebensgroßen Bildniss durch eingesetzte Porzellanaugen wunderbar lebensvollen Blick verleiht. So der Thonbildner, welcher farbig glasirte Reließ mit Lackmalereien und Schnitzwerk verbindet. Auf keinem Gebiete aber tritt diese Freiheit in der Verwendung der Mittel auffallender hervor als in denjenigen Gewerben, welche die zu Kleidungsstücken, zu Fukusa's, zu Setzschirmen bestimmten gewebten Zeuge schmücken. Die Künste des Färbers, des Malers und des Stickers arbeiten hier auf künstlerisch freie, dem Abendlande unbekannte Weise Hand in Hand.

Mit dieser Ungebundenheit in der Handhabung der gewöhnlichen Naturstoffe verbindet sich eine erstaunliche Findigkeit in der Ausnutzung neuer. In beiden Richtungen kann unser Kunsthandwerk viel von den Japanern lernen und umsomehr sollte es hierauf bedacht sein,

als, wie die angeführten Beispiele zeigen, die von missbräuchlichem Zunftzwang ebensosehr wie von missverstandener Auslegung der Regeln vom Stil nicht angekränkelten Japaner ihre stofflichen Freiheiten wesentlich für farbige Wirkungen in der plastischen Kunst, also auf einem Gebiete ausnutzen, welches auch dem Abendlande wieder aufzudämmern beginnt.

Die den Japanern eigenartige Mischung der Stoffe und ihrer Bearbeitungsweisen wird sich Jedem fühlbar machen, welcher versucht, japanische Erzeugnisse in eines der "Systeme" unserer kunstgewerblichen Museen einzuordnen. Bald genug wird er merken, das es mit dem System nicht geht und man Japanisches den Japanern lassen muß, d. h. das technische Gruppen nicht ohne den Dingen Gewalt anzuthun durchzuführen sind, sondern eine den Lebensverhältnissen des Ursprungs-Landes angeschmiegte, mehr kulturgeschichtliche Anordnung allein das Richtige trifft. So begegnet uns schon in diesem Zusammenhang in der technischen Gesammterscheinung des japanischen Kunsthandwerkes letzteres als gegen die verwandten Leistungen der meisten übrigen Culturvölker abgeschlossen, als die Schöpfung eines ganz eigenartigen Volks-Einzelwesens.

Derselbe Eindruck wiederholt sich, wenn wir die einzelnen Bestandtheile des Bildes unter einander vergleichen. So klar auch die gemeinsamen Merkmale, welche alles Japanische als solches kennzeichnen, so tritt doch die persönliche Färbung, welche jeder Arbeiter mehr oder minder den Werken seiner Hände aufprägt, in den Erzeugnissen des japanischen Kunsthandwerkes augenfälliger und greifbarer zu Tage, als bei den Erzeugnissen irgend eines anderen der großen asiatischen Culturvölker, der Inder, der Perser und auch der den Japanern kunstverwandten Chinesen. Auch die kunstgewerblichen Erzeugnisse des Abendlandes in alter wie in neuer Zeit entbehren im großen Ganzen jenes Gepräges höchst persönlichen Strebens und Vermögens, welches Jeden, der sich eingehend mit Alt-Japan beschäftigt hat, entzückt und nicht zum mindestens eine der treibenden Ursachen für die Vorliebe feinsinniger Sammler gerade für japanische Erzeugnisse ist. Nirgend begegnen wir unter letzteren der massenhaft erzeugten Dutzend-Waare, wie sie bei uns in alter und neuer Zeit als eine nothwendige Folge entwickelter Volkswirthschaft und beziehungsreichen Welthandels erzeugt wird. Jeder einzelne Arbeiter scheint von dem Streben geleitet, Leistungen hervorzubringen, welche sich von denen seiner Vor- und Nebenmänner schon hinsichtlich ihrer Technik abheben, und es gelingt ihm, weil ihn nicht jene bei uns so gefährliche Sucht nach dem Prahlenden, nur äußerlich Neuen drängt, sondern er zugleich jedem Werke seiner Hand den Odem seines persönlichen

künstlerischen Gefühles einbläst. Wer nur einigermaßen in der mannigfaltigen Fülle japanischer Gewerbserzeugnisse sich zurechtgefunden hat, wird bald seine helle Freude haben an der vorschreitenden Bekanntschaft mit den Individualitäten. Den Weg zu dieser Erkenntniß erleichtern ihm die Bezeichnungen vieler, ja der Mehrzahl der besseren Arbeiten mit den vollen Namen ihrer Erzeuger, denen oft noch Angaben über ihr Alter und ihre Herkunft und die Zeit der Ansertigung beigegeben sind. Schon in diesen Bezeichnungen spricht sich ein stark entwickeltes persönliches Gefühl eindringlich aus.

Bevor wir uns der Schilderung der technischen Künste im Einzelnen zuwenden, möge ein rascher Ueberblick uns die Lücken vergegenwärtigen, welche das technische Erbgut des Japaners im Vergleich zu demjenigen des Europäers aufweist.

Auch ohne die umständlichen mechanischen Hülfsmittel, über welche unsere Weber verfügen, haben die japanischen Weber den höchsten Ansprüchen verfeinerten Geschmackes und üppiger Prachtliebe zu genügen vermocht; nur das in Europa so wichtige Gebiet der Näh- und Klöppelspitzen und ihrer gewirkten Nachahmungen ist ihnen verschlossen geblieben. In der Stickerkunst wetteifert die Nadel mit dem Pinsel des Malers in der Schaffung farbenschöner, freierfundener Gebilde, sie bleibt aber fern den gebundenen Zierformen, welche sich dem rechteckigen Fadennetz des Gewebes unterordnen und in unserer Zierkunst als "Kreuzstich-Muster" im weitesten Sinne des Wortes zu so großem Einflus gelangt sind.



Flaches gelacktes Schminkdöschen (natürl. Gröfse). Motiv des umgeknoteten Tuches, daher zwei Muster: auf dem Tuche Ahornblätter in Wellen (Gold auf Gold); darunter goldene Mäander auf Schwarz.

Auf dem Gebiete des Lackirens und des Lackmalens behaupten die Japaner unbestritten den höchsten, je erreichten Rang. Auf dem des Emaillirens haben sie erst in neuester Zeit ihre Lehrmeister, die Chinesen, erreicht, bis dahin nur spärliche und seltene Anwendung von Gruben- und Zellenschmelz gemacht, das Maler-Email aber anscheinend gar nicht geübt. Die abendländischen Malertechniken, insbesondere die Aquarell- und

Oelmalerei, sind ihnen erst durch die Berührung mit den Europäern bekannt geworden, haben aber auch jetzt noch die bescheidenen Verfahren, deren sich die großen Künstler Japans ausschließlich bedienten, nicht zu verdrängen vermocht. Daß die Glasmalerei ihnen unbekannt bleiben mußte, folgt schon daraus, daß die Herstellung des Glases selbst ihnen bis in unsere Tage fremd geblieben. Von den vervielfältigenden Zeichenkünsten haben sie den Holzschnitt seit Jahrhunderten gepflegt und im selben Jahrhundert, da er in Europa nach langem Schlase eben wieder zu erwachen begann, für die Herstellung meisterlicher Farbendrucke ausgebildet. Obwohl durch die Holländer mit den Künsten des Grabstichels und der Radirnadel bekannt geworden, haben sie diese doch nur ausnahmsweise und ohne große Erfolge geübt.

In der Herstellung gepresster und gelackter Leder haben sie den Portugiesen und Holländern nachgeeisert, ohne deren Leistungen zu erreichen. In geschnittenem und gepunztem Leder scheinen sie sich nicht versucht zu haben, das Bedrucken des Leders mit Schablonen, ähnlich wie bei den Geweben, gehört aber schon zu den ältesten ihrer Künste, von denen sich geschichtliche Zeugnisse erhalten haben.

Für die Gefäsbildnerei kommt das Glas nicht in Betracht, wohl aber der Thon in den mannichfachsten, oft mit europäischen Bezeichnungen sich nicht deckenden Arten und Mischungen, unter denen Stein-

zeuge, Porzellane und gewisse Arten feiner Fayence in den Vordergrund treten, die eigentliche Fayence aber, wie sie uns in den Majoliken Italiens und den Delfter Töpferarbeiten begegnet, ganz zu fehlen scheint.

In der plastischen Kunst treten der Marmor und der Stein überhaupt ganz in den Hintergrund. Metall und Holz dienen für die großen Bildwerke, daneben Elsenbein und mannigfache andere Schnitzstoffe für die kleineren Arbeiten.

In den Metallarbeiten herrschen der Erzgus als formgebende, das Incrustiren und das Ciseliren als zierende Techniken vor. Das Treiben metallener Bleche mit dem Hammer findet für eiserne Plattenrüstungen und kupferne oder silberne Gefäse Anwendung, tritt aber durchweg gegen die Bearbeitung des massiven Metalles mit Meiseln, mit bohrenden und



Gegossenes und ciselirtes silbernes Gefäßzum Bewahren der beim Räucherspiel benutzten kleinen Geräthe. (Natürliche Größe.)

schneidenden Werkzeug enzurück. Leisteten die Schwertfeger Höchstes in den geschweißten und geschmiedeten Klingen, so fanden Können und Geschmack doch nicht den Weg zu geschmiedetem Gitterwerk und Thürbeschlag, wie solche der Stolz abendländischer Schmiedemeister vom Mittelalter bis sum Ausgang des vorigen Jahrhunderts waren.

Wie die Incrustation die vorherrschende Ziertechnik der Metallarbeiter, so beeinflusst sie auch die Arbeiten der Holz- und Elsenbeinschnitzer und der Lackarbeiter, ja sie ist, insbesondere in ihrer Abart als incrustirtes Relief, eine ebenso charakteristische Erscheinung in der ganzen plastischen Kunst Japans, wie es auf dem Gebiete seiner Flächendecoration das Princip des Cloisonnirens, d. h. des Abgrenzens zellenartiger Farbenflächen, welches in der alten Technik des Färbens noch wirkungsvoller austritt, als in der jüngeren des Emaillirens.

Im Mittelpunkt des Kunstlebens des japanischen Volkes steht von jeher die Malerkunst. Jeder japanische Künstler, der Sticker, der Lackarbeiter, der Erzgiesser, der Eisen-Ciseleur ist zuerst und vor Allem ein Maler. So sehr dies zutrifft, darf es doch nicht zu der Folgerung verleiten, die technischen Künstler seien immer oder auch nur in der Regel die eigenen Erfinder der von ihnen mit so vollendetem Verständnis ausgesührten Entwürse gewesen. Im Gegentheil, Regel ist, dass sie nach der Vorzeichnung oder der Skizze eines Anderen, des künstlerischen Erfinders arbeiten; sie selbst beanspruchen nur, den Entwurf in feinstem Verständniss seines künstlerischen Inhaltes mit jeglichen Mitteln, die ohne Beeinträchtigung des praktischen Zweckes dazu dienlich sein mögen, technisch zu verkörpern. Diese zwiefache Bedeutung der Malerkunst, ihre tonangebende Stellung zu den gesammten Kunstgewerben einerseits, die feinfühlige Gefolgschaft anderseits, welche die Handwerker ihr leisten, rechtfertigt es, uns mit ihrem Entwickelungsgange und der Art ihres Schaffens bekannt zu machen, bevor wir in den Bannkreis der technischen Künste im engeren Sinne des heutigen Sprachgebrauches eintreten.



Entwurf des Isai für ein mit Clematis-Ranken verziertes Stichblatt.



Karpfen, gegen den Strom schwimmend, Gemälde des Malers Setto, in hölzernem, metallbeschlagenem Rahmen; bewahrt im Tempel von Itsukushima (nach dem Werke Itsukushima yema kagami).

## Die Malerei.

as Ideal des japanischen Malers entfernt sich in so vieler Hinsicht von demjenigen des europäischen Malers, dass unmöglich ein und derselbe kritische Maassstab an Kunstwerke gelegt werden kann, welche die ästhetischen Instincte der beiden Racen zum Ausdruck bringen. Die japanische Malerei ist einer heute erloschenen Kunst, derjenigen Alt-Chinas entsprungen und hat bis in unsere Zeit nahezu alle Merkmale unberührt bewahrt, welche ihre Vorläuferin von der auf wissenschaftlicherer Grundlage aufgebauten Kunst des modernen Europas unterschieden. In ihrer jetzigen Gestalt muß sie aus sich selber heraus beurtheilt werden, unter gerechter Würdigung ihrer Verdienste und unbefangener Duldung solcher ihrer Unzulänglichkeiten, welche auf mangelhafter Unterweisung beruhen. Wir müssen eingedenk sein, dass der japanische Maler, obwohl seit Jahrhunderten gesesselt durch Ueberlieferungen, welche die Bedeutung kalligraphischer Geschicklichkeit in der Ausübung seiner Kunst übertrieben und das Studium des Helldunkels, der Perspective und der Anatomie ausschlossen, es trotzdem dahin gebracht hat, uns einen Schatz von Schönheit und anmuthenden Gedanken zu entschleiern, welche selbst den strengsten Kritiker verleiten können, ihm alle Fehler seines Systems zu verzeihen, ohne dass darum die glühenden Verehrer, welche diese Fehler als nachahmungswürdige Vorbilder anführen, Recht zu haben brauchen. Das Studium

seiner besten Werke mag im Einzelnen Mängel ergeben, welche ein in europäischen Schulen ausgebildeter Kunstbeslissener leicht bemerken und verbessern könnte, dem wahren Künstler aber werden sie etwas bieten, was ausserhalb des Bereiches akademischer Philosophie liegt — ein Etwas, das der wissenschaftlichen Analyse spottet und Zeugniss giebt, dass der unvollkommene Mechanismus von der bewegenden Kraft des Genius geleitet worden ist. Obgleich er einen Theil der auserlesensten Formen der Natur sich hat entgehen lassen und bisweilen wohlbedachter Abweichungen von der Wahrheit sich schuldig macht, hat er mit wundersam zusammensassendem Griff den Geist und die Bedeutung seines Vorwurses als Ganzes ersast; und wenn es Vieles gibt, was er von seinen europäischen Berufsgenossen lernen kann, so hat er ganz gewis seine Besähigung erwiesen, ihnen als Gegenleistung einige denkwürdige Lehren zu ertheilen."

Mit diesen treffenden Worten eröffnet William Anderson in seinem soeben vollendeten, gleich schönen wie gründlichen Werke "The pictorial arts of Japan" seine Charakteristik der japanischen Malerei. Er hält damit die gesunde Mitte zwischen Denjenigen, welche die Malerwerke Japans gar nicht als Erzeugnisse einer Kunst in vollem Sinne des Wortes anerkennen und Denjenigen, welche sich durch die großen Reize dieser Kunst zu einer blinden Verhimmelung ihrer Leistungen haben hinreißen lassen.

Die Mittel, uns in Europa aus eigener Anschauung einen Ueberblick über die Geschichte der japanischen Malerkunst und ein Urtheil über ihre Entwickelung und Bedeutung zu schöpfen, verdanken wir zweien Männern. Der Eine, William Anderson, ein Engländer, legte, während er als Professor der medicinischen Universität in Tokio lebte, eine Sammlung von nahezu 2000 Kakemono, Makimono und Oribon an, welche dann in den Besitz des British Museum überging; der Andere, ein deutscher Gelehrter, Dr. H. Gierke, vereinigte in gleichem Geiste eine ähnliche Sammlung, welche nach der Anderson'schen die reichhaltigste ihrer Art in außerjapanischen Landen und von der königl. preussischen Regierung angekauft, aber leider noch nicht zur Aufstellung gelangt ist, anscheinend, weil es zweiselhaft ist, ob sie als ein Annex der Kunstmuseen oder des Museums für Völkerkunde der Oeffentlichkeit übergeben werden soll. Anderson wie Gierke haben den Werth ihrer Sammlungen durch Veröffentlichungen und sorgfältige Katalogisirung wesentlich erhöht. Während der deutsche Forscher seinem Vorhaben, eine Geschichte der japanischen Malerei zu veröffentlichen. durch frühen Tod entrissen worden, hat Anderson den bedeutenden, in seiner ehemaligen Sammlung aufgespeicherten Anschauungsstoff außer in dem genannten Werke noch in einem abseiten des British

Museum ausgegebenen Katalog bearbeiten können, der neben dem erwähnten größeren, reich illustrirten Werke auf lange Zeit für Alle, welche sich mit dem Geschichtlichen der japanischen Kunst vertraut machen wollen, der sicherste Rathgeber sein wird.

Das Verdienst aber, den Abendländern die Augen geöffnet zu haben über den ästhetischen und nicht nur ethnographischen Werth der japanischen Malereien darf der Franzose Louis Gonse, der Herausgeber der "Gazette des beaux arts", voll und ganz für sich in Herr Wakai, der Ordner der japanischen Ab-Anspruch nehmen. theilung der Weltausstellung d. J. 1878 und ein gründlicher Kenner der Kunstgeschichte seines Vaterlandes hat Herrn Gonse dabei zur Seite gestanden und ihm nicht nur geschichtlichen Stoff geliefert, sondern sogar durch leihweise Beschaffung seltener Kunstwerke aus seinem japanischen Vaterlande Gelegenheit zu eingehenderer Bekanntschaft mit den Werken großer Maler gegeben. Gestützt auf diese Autorität glaubte Gonse, wenigstens über die Grundzüge der japanischen Kunstgeschichte in's Klare gekommen zu sein und in der Vorrede zu seinem prachtvoll ausgestatteten, i. J. 1883 ausgegebenen Werke "L'art japonais" aussprechen zu dürfen: "je considère comme acquises les grandes lignes de l'histoire de l'art japonais telles que je les ai présentées dans cet ouvrage. L'avenir y rectifiera, y ajoutera certes bien des détails; je ne crois pas qu'il en modifie les conclusions essentielles."

Die Berechtigung zu dieser Erklärung wird Herrn Gonse nun freilich von anderen japanischen Kennern bestritten und in dem als einer der ersten Kenner japanischer Malerkunst gerühmten japanisirten Amerikaner F. E. Fenollosa ist ihm und Herrn Wakai ein schneidiger Gegner erstanden, welcher in einer zu Yokohama veröffentlichten "Review of the chapter on painting in l'art japonais by L. Gonse" den von Gonse errichteten Bau über den Haufen zu werfen versucht.

Muss ein unparteiischer Zuschauer dieses Streites auch einerseits zugestehen, das Gonse in seiner übersprudelnden Begeisterung etwas zu voreilig den ihm zu Gebote stehenden Anschauungsstoff als einen erschöpfenden beurtheilte, und damit denselben Fehler nicht vermied, in den ein Amerikaner verfallen würde, welcher die Denkmäler europäischer Maler in amerikanischen Museen ausreichend hielte, um eine Geschichte ihrer Kunst zu schreiben; dass er zu einseitig sich auf Wakai's Mittheilungen und dessen Aufschlüsse über ältere japanische Quellenwerke stützte, welche durch die neuere Kunstsorschung ebenso überholt sind, wie Vasari's Leben italienischer Maler durch die archivalischen Entdeckungen unserer Tage, so giebt Fenollosa's Kritik doch anderseits zu ernsten Bedenken Anlass. Dass Fenollosa in allen thatsächlichen Mittheilungen seiner glänzend geschriebenen Erwiderung die größere

Quellenkunde in Anspruch nehmen darf, kann zugegeben werden. Gegenüber seiner kunsthistorischen Kritik drängen sich aber dem vorurtheilsfreien Leser zwei ernstliche Bedenken auf. Einmal - und das tritt besonders in seiner geradezu verächtlichen Beurtheilung Hokusai's und seiner Schule zu Tage - schreibt Fenollosa Kunstgeschichte, wie sie etwa ein Cornelianer stricter Observanz Angesichts der realistischen Neuerer unserer Tage schreiben würde, und dann scheint er nicht unbeeinflusst zu sein von einer politischen Strömung, welche die glanzvolle, wenn auch nicht zum Erhabensten aufgestiegene Kunstentwickelung während der Herrschaft der Tokugawa-Shogune verdunkeln und rückblickend über den Jahrhunderte langen Winterschlaf der kaiserlichen Macht hinweg jene Zeiten wieder erwecken möchte, wo der Abkömmling der Sonnen-Göttin die alleinige Sonne war, in deren wärmendem Glanze alle Künste sich entfalteten. Fenollosa fühlt der japanischen Kunst des neunzehnten Jahrhunderts gegenüber ganz wie ein vornehmer Japaner am alten Kaiserhof zu Kioto gefühlt haben würde, und da können Zusammenstöße mit Männern nicht ausbleiben, welche sich, wie Gonse, eine freiere, durch die zünftigen Anschauungen der japanischen Kenner nicht gefesselte Auffassung bewahrt haben.

Das unvergängliche Verdienst von Gonse, in begeisterten Worten nachgewiesen zu haben, dass die japanische Malerkunst nicht nur barbarische Kuriositäten erzeuge, nicht nur im Skizziren oder in decorativem und conventionellem Schaffen beruhe, sondern Kunst sei schlechthin, in des Wortes erhabenster Bedeutung — dieses Verdienst wird ihm immer bleiben und ihm von Fenollosa auch nicht bestritten.

Bevor wir jedoch versuchen, an der Hand dieser Gewährsmänner dem Entwickelungsgange der japanischen Malerkunst zu folgen, bedarf es eines Blickes auf die Erscheinungsformen ihrer Erzeugnisse als Gegenstände des Schmuckes der Wohnräume und der Tempel, sowie auf die von unseren Malverfahren wesentlich abweichende Technik der japanischen Maler.

Die typische Form des japanischen Gemäldes ist das Rollbild "Kakemono". Die papierne oder seidene Bildfläche hat die Gestalt eines



Liebhaber, ein Kakemono betrachtend.

überhöhten, oft sehr schlanken Rechteckes und wird von einer Einfassung umrahmt, welche bei neueren
Bildern aus kleingemustertem, gedrucktem oder gemaltem Buntpapier, bei
werthvolleren alten aus oft kostbaren
Seidengeweben besteht, deren Farben
zu denjenigen des Gemäldes stimmen
müssen und bei den buddhistischen

Malereien oft von großer Pracht sind. Diese Einfassung ist verschieden gegliedert. Bei der am häufigsten vorkommenden Anordnung besteht sie aus drei verschieden gemusterten Seidenstoffen. Zunächst wird die Bildfläche ringsum von einer "Chiuberi" genannten Einfassung umrahmt, innerhalb welcher sich über und unter der Bildfläche noch ein schmaler "Ichi-monji" genannter Saum eines anders gefärbten und gemusterten Gewebes hinzieht. Als Bindeglieder zwischen dem Chiuberi und dem oberen wie dem unteren Rollstabe des Bildes dienen zwei, aus einem wieder anders gemusterten Gewebe bestehende, "Idai" genannte Flächen. Von dem oberen Stabe aus hängen zwei schmale gewebte Bänder zum oberen Saum des Chiuberi lose herab oder sind auf dem oberen Idai festgeklebt. Diese Bänder dienen keinem sichtbaren Zwecke und werden verschieden gedeutet. Wahrscheinlich ist, dass sie ursprünglich den Zweck hatten, mit Hülse zweier anderen, hinter dem Bilde in seiner ganzen Länge lose herabhangenden Bänder das aufgerollte Bild zusammenbinden zu können, ohne es von der Wand zu nehmen. Als später diese Art des Aufbindens der Rollen abkam, verschwanden die rückwärtigen Bänder und nur die vorderen blieben als rudimentäre Ueberbleibsel des ehemaligen Brauches, welcher nur noch in ihrem Namen Fu-tai oder Kaze obi, d. h. Windbänder zum Aufbinden der Bildrolle, wenn der Wind durch die Halle bläst, fortlebt.

Für das Größenverhältnis der Flächen der Chiuberi, Ichimonji und Idai zu einander und zur Bildfläche bestehen je nach den verschiedenen Arten der Einrahmung bestimmte Regeln. Das Verhältniss der Breite zur Höhe des Kakemono ist gewöhnlich wie eins zu drei. Regel ist auch, dass das Chiuberi über der Bildsläche breiter sei als unter derselben; dass die Idai von weniger reichen Stoffen als Chiuberi und Ichimonji; dass die Fu-tai, falls sie lose hängen, von gleichem Stoffe wie das letztgenannte Gewebe, wenn sie festgeklebt sind, aber dem Chiuberi-Gewebe gleichen. Unten ist das Rollbild mit einem runden Holzstabe, dem "Jiku", beschwert, dessen Gewicht, wenn es nicht ausreicht, die Bildfläche zu strecken, durch seidene Quasten vermehrt wird, die, mit "Fuchin" genannten Zierrathen von Metall, Porzellan oder Kristall beschwert, über die vorstehenden Enden des Stabes gehängt werden. Das Aufhängen des Kakemono an der Wand geschieht mittelst einer in beweglichen Ringen an dem oberen Stabe "Hiyonoku" befestigten Schnur.

Für die Wohnung kommt in alter Zeit wohl ausschließlich diese Form des Gemäldes in Betracht. Seinen Platz erhielt es auf der festen Rückwand des *Tokonoma*, wo es, da diese stets in rechtem Winkel zu einer Fensterwand stand, sich in guter Beleuchtung darbot. In der

Regel wurde jeweilig nur ein Rollbild im Tokonoma aufgehängt. Bisweilen deren zwei, zu einander in Beziehung stehende; wie beispielsweise jene beiden, von Gonse abgebildeten Kakemono von der Hand des Zeishin in der Sammlung S. Bing, auf deren einem ein Adler gesträubten Gesieders auf einem Felsenvorsprung sitzt und auf sein Gegenbild schaut, das sich in dem Gischt des auf dem anderen herabstürzenden Wasserfalles geisterhaft widerspiegelt. Seltener deren drei, aber auch immer nur dann, wenn sie inhaltlich mit einander verknüpst sind, z. B. drei der Glücksgötter darstellen.

Auch die Mehrzahl der alten Tempelbilder hat die Form des Kakemono gehabt. Daneben kommt, häufiger in den Tempeln, selten nur, und wie es scheint, erst in neuerer Zeit, in den Wohnungen eine der bei uns üblichen Form des Gemäldes ähnliche Fassung in festem Rah-



Votivbild des Shôrin von der Kano-Schule, in einem Rahmen aus Bambusstäben. Bewahrt im Tempel von Itsukushima.

men vor. Diese Rahmen, Gaku, werden in ganz flacher Profilirung aus dunkelgelacktem naturfarbenem, oder schön gemasertem Holze gearbeitet und durch ciselirten Metallbeschlag an den Gehrungen und bei größeren Breiten auch inmitten der Rahmenhölzer gefestigt. Auch kommen einfacheRahmen aus an den vier Ecken gekreuzten Bambusstäben vor.

In den Wohnungen erhielten die "Gaku", die jedoch meist nur kalligraphische Sprüche, keine Gemälde

darboten, ihren Platz über den Thüren oder vor den Ramma. In den Tempeln sind sie die übliche Form der ex voto Bilder.

Gemälde, welche nicht zur Schau aufgehängt werden sollten, erhielten zumeist die Form des "Makimono", eines friesartig sich von einem kurzen Holzstabe abwickelnden, bis zu 40 und mehr Fuß langen Rollbildes. Gewöhnlich bestehen diese Makimono aus Papier, seltener aus auf Papier geklebtem Seidenstoff. Ihre Rückseiten sind bisweilen

mit Wolken aus Goldpulver, zerstoßenen Perlmutterschalen oder leichten Streumustern geziert. An ihrem rechten Ende, wo das Bild anfängt, sind sie auf der Innenseite mit einem Stücke Gold- oder Buntpapiers, auf der Außenseite mit einem Stücke gemusterten Seidenzeuges beklebt, welches dem aufgerollten Bilde als Schutz und einer den Inhalt der Rolle angebenden Etikette als Unterlage dient. Die Enden des dicken Rollstabes, an welchem das linke, gleichfalls mit einem Stücke Goldoder Buntpapiers abschließende Ende des Bildes befestigt ist, sind oft aus Elfenbein, Koralle, Bergkristall oder anderen edlen Stoffen und mit Schnitzereien verziert. An dem dünnen Stabe, welcher am rechten Ende als Handhabe beim Abrollen dient, pflegt an beweglichem Ringe eine seidene Schnur zum Zusammenbinden der geschlossenen Rolle zu dienen.

Als dritte Form, in welcher uns die Werke der japanischen Maler begegnen, sind die Biyo-bu, bewegliche, oft paarweis zusammengehörige Faltschirmwände, zu beachten. Sie bestehen aus zwei, drei oder sechs sehr leichten, durch Metallbeschlag gefestigten, faltbaren, etwa fünf Fuss hohen, zwei Fuss breiten Holzrahmen, welche auf beiden Seiten mit starkem Papier überklebt sind. Innerhalb des Holzrahmens zieht sich eine schmale Einfassung von farbigem Seidenstoff oder Goldbrocat um die Bildfläche. Bald erhält jede Füllung ein Gemälde für sich, bald ziehen sich ausgedehnte Landschaften panoramenartig über alle Flächen einer Seite der Schirmwand hin. ist nur die eine Seite bemalt und die andere mit gemustertem Buntpapier überklebt oder ganz vergoldet, oder die Rückseite wird der Vorderseite ähnlich bemalt oder wenigstens mit einigen flüchtigen Tusch-Skizzen von Kiefern, Bambusen oder Mume-Sträuchern bedacht. Manche der größten Künstler haben einige ihrer besten Werke in solchen Biyō-bu geschaffen.

Auch die andere, bei der Wohnungsausstattung ebenfalls schon beschriebene Form des Setzschirmes "Tsuitate", welche einem auf zwei feste Füßse gesetzten Gaku verglichen werden kann, dient zur Aufnahme von Gemälden auf Papier, Seide oder Holz. Sie sollen zuerst aus China eingeführt sein, wo wir sie schon auf altchinesischen Bildern hinter den Sitzen der Fürsten und hohen Würdenträger dargestellt finden.

Die Bemalung der Schiebewände in reicher ausgestatteten Wohnräumen, u. A. im kaiserlichen Palast zu Kioto, hat ebenfalls von jeher die Maler beschäftigt. In reicher farbiger Ausstattung mit verschwenderisch angewandtem Gold spielen diese *Karakami*-Malereien eine wichtige Rolle in der Kunst des 16. Jahrhunderts.

Eine weitere Form, in welcher wir japanische Malereien finden, ist die des bekannten Klappbuches, "Oribon" genannt, zum Unterschiede von dem gehesteten Bilderbuche "Shomotsu".

Malereien auf Mörtelgrund kommen, obwohl sie den Chinesen, den Lehrmeistern der Japaner, wohlbekannt sind, nur ganz ausnahmsweise bei einigen Tempeln vor; u. A. sind im Horiuji-Kloster zu Nara buddhistische Malereien von hohem kunsthistorischen Werth, welche dem siebenten Jahrhundert zugeschrieben werden und die Mitwirkung koreanischer Künstler verrathen, unmittelbar auf die abgeputzte Fläche gemalt. Bisweilen wurde, wo es die Ausschmückung eines holzgetäfelten Plafonds in Tempeln oder hölzerner Fülltafeln in Wänden mit sich brachte, auch auf Holz gemalt.

Unter den vielen, aus dem Baste des Papier-Maulbeerbaumes und anderer Pflanzen gewonnenen Papiersorten geben die Maler der chinesischen Schule und der ihr verwandten Kano- und Sesshiu-Schulen einer To-shi genannten chinesischen Sorte von bräunlich angehauchter Farbe und ziemlich rauher Oberfläche den Vorzug. In Japan wird aus dem Baste der Broussonetia papyrifera "Kozo", das "Kokushi" oder "Mino-gami" genannte Papier schon seit dem 9. Jahrhundert, und ebenso lange schon aus dem Baste der Wickstroemia canescens "Gampi", das "Gampishi" genannte Papier bereitet. Die feineren durchscheinenden Arten dieser beiden vortrefflichen Papiersorten dienen für Pinselzeichnungen, welche auf den Holzstock übertragen werden sollen, die dickeren Arten für die mannichfachen Zwecke des Malers. Aber nur für skizzenhafte Tuschmalereien werden diese, das Wasser sehr leicht aufsaugenden Papiersorten ohne weitere Zubereitung benutzt; für ausgeführtere Malereien in Gold und Farben müssen sie erst durch Tränken mit Do-sa, einer dünnen wässerigen Lösung von zwei Theilen Leim und einem Theil Alaun hergerichtet werden.

Die Vorzüge, welche das nach Art unserer Büttenpapiere hergestellte japanische Papier vor dem abendländischen Papier durch seine unübertroffene Festigkeit und Zähigkeit, seine Weichheit und Schmiegsamkeit, seine matt seidenartig glänzende oder dem feinsten Pergament vergleichbare Oberfläche voraus hat, haben in neuester Zeit die Aufmerksamkeit unserer Künstler seiner Verwendung für Zwecke des Kunstdruckes zugelenkt. Ph. Burty, einer der feinsten Kenner unter den Pariser Japan-Sammlern, hat in einer Studie, welche die Kunstdrucker über jene Vorzüge des japanischen Papieres aufklären soll, daran erinnert, dass schon Rembrandt und andere holländische Maler-Radirer ihre Kupserplatten mit Vorliebe auf japanischem Papier abdruckten, das ihnen durch den Handel ihrer Landsleute mit Japan gelegentlich zuging, und Burty wie Anderson geben in gleichem Sinne ihrer Freude darüber Ausdruck, dass in jüngster Zeit sowohl die Einrichtung besonderer Agenturen unseren Kunstdruckern den Bezug japanischer Papiersorten auf regelmässigem Handelswege erleichtert hat,

wie dass die kaiserlich japanischen Papiersabriken den europäischen Markt mit Formaten versorgen, wie sie den bei unserem Buchdruck üblichen entsprechen. In Paris erscheint heute kein auf geschmackvolle Ausstattung Anspruch erhebendes Werk, ohne dass dem "Amateur" Abzüge auf japanischem Papier geboten würden.

In älterer Zeit wurde die für Malereien benutzte Seide, E-ginu, ausschließlich aus China bezogen, seit dem 17. Jahrhundert aber wird sie auch in Kioto gewebt, wozu der berühmte Maler Tanyu aus der Kano-Schule die Anregung gegeben haben soll. Diese Maler-Seide ist ein sehr feiner gaze-artig gewebter Stoff, welcher sorgfältig mit Do-sa geleimt wird, indem man das Gewebe über einen Holzrahmen streckt, die Kanten durch übergeklebte Papierstreisen besestigt, das Leimwasser auf die Rückseite pinselt und während mehrerer Tage härten läst. Nach Bedarf wird dasselbe Versahren noch ein- oder zweimal wiederholt und die Seide dann bemalt wie sie ist oder zuvor auf Papier geklebt.

Der Herstellung guter Pinsel wird unübertreffliche Sorgfalt gewidmet. Pferde-, Hirsch-, Hasen-, Katzen-, Marder- und anderes Haar wird in runde Halter aus Bambusrohr oder in flache breite Halter aus weichem Holz gefast. Die verschiedenen Malerschulen, deren künstlerische Bedeutung wir im weiteren Verlaufe dieses Abschnittes kennen lernen werden, bedienen sich eigener Pinsel, von denen Audsley die den heutigen Vertretern der Tosa-, der Kano- und der Körin-Schule eigenen Sätze abbildet. Der Satz der Tosa-riu besteht aus vierzehn rundgefasten Pinseln, deren größter nicht viel über Zolllänge bei Bleistiftdicke hat. Auffallend sind kleinere, das Wesen der Schule schon verkündende, feine und ganz spitze Pinsel, alle aus starkem, elastischem Haar, der kleinste schwarzhaarige so fein, dass man mit ihm dem nackten Auge fast unsichtbare Striche ziehen kann. Audsley fügt hinzu, er habe sich durch Versuche überzeugt, dass kein besserer Satz von Pinseln zu denken sei für das Malen nach Art unserer mittelalterlichen Miniaturisten.

Die dreiundzwanzig Pinsel des Satzes der Kano-riu sind durchschnittlich von größerer Fülle des Haares, die spitzen Pinsel weniger fein und nur in geringer Zahl; dafür fallen die in Holz gefaßten breiten flachen Pinsel, fünf von verschiedener Größe, als die Werkzeuge auf, mit deren Hülfe die Kano-Maler jene erstaunlichen Schwarz- und Weiß-Bravourstücke auf das Papier schmettern, welche ihre Stellung in der Malerkunst allerdings bei Weitem nicht erschöpfen, aber doch kennzeichnen.

Der dritte Satz, der Korin-riu, weist unter seinen einundzwanzig Pinseln die kleinsten, am kürzesten behaarten und auch die üppigsten und größten aller rundgesasten Pinsel auf. Die breiten slachen Pinsel der Kano-riu sehlen gänzlich.

Einige Künstler bedienen sich zum Andeuten eines vorläufigen Umrisses des Yaki-fude oder gebrannten Pinsels, d. h. eines langgefasten Stückes Kohle von Holz des Kiri-Baumes; andere aber halten dieses Hülfsmittel unter ihrer Würde.

Goldene Flächen werden durch Aufkleben von Blattgold, oft in mehreren Lagen, gedeckt. Zum Ueberpulvern des Goldstaubes gebraucht man Bambusröhrchen, deren eines Ende mit feiner Seiden-Gaze überspannt ist, durch deren Maschen, wenn man an das Rohr klopft, das unfühlbare Gold durchstäubt. Die Stellen, auf denen es haften soll, werden eben vorher mit einer ganz dünnen Leimlösung befeuchtet.

Als Farben werden ausschliefslich Wasserfarben benutzt, die, wenn sie nicht schon einen Zusatz von Leim enthalten, mit einer Lösung feiner Hausenblase angerieben werden. Unter ihnen behauptet die schwarze chinesische Tusche "Karasumi" den ersten Rang, denn nirgend hat, nach China's Vorgang, die Schwarz-Weissmalerei sich zu so hohem Ansehen aufgeschwungen, wie in Japan. Seitdem dort gemalt wird, ist die chinesische Tusche in allen Sorten, von denen die feinsten sehr hoch bezahlt werden, ein wichtiger Einfuhrartikel gewesen. Die nach dem chinesischen Maler Muh-ki genannte und mit seinem Namen bezeichnete Tusche wurde besonders geschätzt. Alte chinesische Tuschstücke stehen in so hohem Ansehen, dass sogar Bücher mit Abbildungen solcher, zum Theil schon für den Gebrauch abgeriebenen Stücke veröffentlicht worden sind, u. A. im 10. Bande eines 1856 unter dem Titel Bun-bo tsu-roku erschienenen Werkes mit Zeichnungen und Autographen berühmter Männer. (Vgl. S. 97.) Die Maler ziehen die chinesische Tusche im Allgemeinen der einheimischen vor, obwohl auch in Japan selbst Tusche von ausgezeichneter Güte, vorzugsweise in Nara und Kioto, hergestellt wird. An Stelle der schwarzen Tusche wird bisweilen eine mit Zinnober roth gefärbte Tusche für besondere Darstellungen, z. B. des Teufelvertreibers Shoki, angewandt.

Ein ausführliches Verzeichniss derjenigen Farbstoffe, welche die japanischen Maler brauchten, bevor europäische Malfarben sich eindrängten, ist von Anderson auf Grund der Untersuchungen des Professor Divers, Leiters der kaiserlichen Ingenieurschule in Tokio veröffentlicht worden.

Wie japanische Maler mit jenen Hülfsmitteln in unseren Tagen arbeiten, ist uns von Dresser sehr hübsch geschildert worden. Er erzählt, wie sich die Gäste, denen Herr Somo in Yokohama zeigen wollte, wie japanische Maler von Ruf heute schaffen, in einem nach der Väter Weise eingerichteten geräumigen Zimmer versammeln. Die Künstler

knien nach altem Brauch auf dem mattenbedeckten Boden. Inmitten des Zimmers ist ein Stück rothen Filzes ausgebreitet, auf welchem einige Lagen weichen, etwas schwammigen Papieres mit Beschwerern belegt sind. Das Werkzeug jedes Künstlers besteht in einem, in ein leichtes Bambusrohr gefasten schlanken Stücke Holzkohle; in flachen Pinseln aus Hirschhaar von 13/4 bis zu 3 Zoll Breite, bei einer freien Haarlänge von 3/4 bis zu 7/8 Zoll; runden etwa 1/2 Zoll dicken Pinseln aus weißen Pflanzenfasern in Bambushaltern; einer mit Wasser gefüllten Schaale; schwarzer Tusche nebst Reibstein und einigen Farben.



Ein japanischer Maler der Kano-Schule in seinem Atelier. Aus einer i. J. 1862 ausgegebenen illustrirten kleinen Encyclopädie.

Der Künstler, welcher den Anfang machen soll, ein ältlicher Herr, verbeugt sich nach japanischer Sitte und nimmt vor dem Papiere Platz. Nachdem er ein oder zwei Minuten gedankenvoll auf das Papier geblickt hat, ergreift er den Kohlenhalter und berührt das Papier an vier oder fünf Punkten ganz leicht mit der Kohle, so dass nur ein eben bemerkbarer Punkt entsteht. Dann malt er mit dem drei Zoll breiten, mit Tusche gefüllten Pinsel in einem beinahe augenblicklichen Klatsch eine große unregelmäßige Masse grauschwarzer Farbe auf das Papier und deutet dicht neben dieser Masse mit einem kleineren Pinsel etwas an, was wie einige Federn aussieht, und nicht weit davon etwas wie das Ende eines Zweiges. Dann setzt er den Pinsel am oberen Rande des Papiers an und zieht einen Zweig herunter, der sich in das zuvor angegebene Ende ausläuft. Nun wird ein Auge hingesetzt, dann ein Schnabel, dann ein bischen Farbe - und in weniger als einer Viertelstunde ist ein neben einem Baumzweige pickender Hahn nebst Henne vollendet. In überraschender Weise ist die weiße Henne mehr angedeutet als gezeichnet; sie ist nämlich einfach aus dem Hahn - jener zuerst hingeworfenen grau-schwarzen Masse - ausgespart worden.

Der Maler, an den nun die Reihe kam, wieder ein alter Herr, war unschuldigen Humores voll und schien ein ebenso gewandter Künstler wie Spassmacher zu sein. Auch er setzt mit der Kohle etliche Punkte auf das Papier, füllt einen Pinsel mit grüner Farbe und malt hier und dorthin einige Päonienblätter - jeder Pinselstrich ein Blättchen. Mit einem anderen Pinsel bildet er eine rothe Päonienblüthe, wobei er jedes Blumenblatt vor dem Austrocknen der Farbe durch geschickte Anwendung von ein wenig Wasser abschattet. Nachdem er das Papier an seiner unteren Kante aufgerollt hat, was auch die anderen Maler thaten, wenn sie auf dem oberen Theil ihres Blattes malen wollten, malt er erst die Blumenblätter einer aufgeplatzten Knospe, dann mit dünner Tusche Blumen und Knospen einer Magnolia, stellt darauf röthliche Blumenblätter in Gruppen zusammen, welche Mandelblüthen gleichen, weiter Büschel rother Massen, welche schliesslich wie die aufbrechenden Blätter rother Blumenknospen aussehen. Nachdem so die Farbenmassen mit gebührlicher Rücksicht auf die Gesetze der Komposition sorgsam vertheilt sind, werden die Stengel gezogen und alle vereinzelten Theile mit staunenswerther Geschicklichkeit zusammengebracht. Dann werden die Kelche hinzugefügt, Einzelheiten, wie die Adern einiger Blätter, nachgebessert, und einzelne Flecken reiner Farbe, eine dunkle Stelle hier oder dort nachgetragen.

Dresser fügt hinzu, er zweisele, ob irgend ein europäischer Künstler in annähernd so kurzer Zeit eine so vortreffliche Skizze auf das Papier wersen könne; er selbst wenigstens, obwohl ein geschulter Zeichner, und als junger Mann ausschließlich mit dem Studium des Pflanzen- und Blumenzeichnens beschäftigt gewesen, bekenne seine äusserste Unfähigkeit zu so raschem Schaffen einer Skizze, wie sie jetzt vor ihm lag.

Nachdem noch eine junge Dame, Blumenmalerin der Kaiserin, einen Beweis ihrer Befähigung im Blumenmalen gegeben hatte, trat ein junger Mann auf, welcher eine fliegende Ente ungefähr in derselben Manier, wie der erste Künstler seine Hühner, mit geradezu staunenswerther Geschicklichkeit auf das Papier zauberte. Er taucht einen der breitesten flachen Pinsel in Wasser, drückt ihn mit den Fingern wieder aus, und tunkt ihn in eine dünne Tuschlösung, indem er zugleich der härenen Schneide eine halbmondförmige Krümmung gibt. Nachdem er den ausgebauchten mittleren Theil dann rasch in dunkle Tusche gestippt hat, läst er das Pinselhaar sich wieder gerade richten. Zuletzt sondert er von einer Seite der Schneide zwei oder drei Haare ab und stippt sie gleichfalls in dunkele Tusche, trägt dabei aber Sorge, dass sie von dem übrigen Theil des Pinsels getrennt bleiben. Mit einem einzigen Pinselstrich entwirft er nunmehr den Leib

der Ente, dessen Schattirung sich einfach aus der Tränkung der Mitte des Pinsels mit dunklerer Tusche ergiebt, während die vom Pinsel abgesonderten Haare den Umriss ziehen. Dann wird der Schnabel gezeichnet, dann die Füsse, dann die Schwanzsedern; ein Auge wird hinzugefügt, dann folgt der Hals, die Beine — noch einige aussührende Pinselstriche und die bewundernswerthe Skizze einer sliegenden Ente liegt vor uns.

Schließlich kniet der ältliche Herr, welcher die Hühner gemalt hatte, nochmals vor dem Filz nieder und malt mit schwarzer Tusche etwas, was uns Allen wie ein Seestück vorkommt. Wie der letzterwähnte Künstler erzeugt auch er Schatten und Umriß, indem er seinen breiten Pinsel mit verschieden starken Tuschlösungen tränkt. Nachdem das, was wir für Wellen hielten, vollendet war und wir erwarteten, er werde jetzt die Fische hineinmalen oder Schiffe, fügt er einfach etliche Punkte und dunkle Flecken hinzu und setzt seinen Namen darunter. Als wir die Zeichnung jetzt in der Nähe betrachten, sehen wir zu unserem größten Erstaunen, daß die Skizze einen Zug Ratten darstellt, von denen zwei oder drei getrennt nebenher laufen. Was wir für Wellen gehalten hatten, war einfach der Hintergrund, gegen den sich die gerundeten Rücken weißer Ratten abheben, die das unbemalte Papier hergiebt.

So anschaulich diese Schilderung, würde man doch irren, wenn man danach das künstlerische Schaffen der japanischen Maler im Allgemeinen beurtheilen wollte. Abgesehen davon, dass es sich hiebei wesentlich nur um Vertreter einer bestimmten Richtung, der Kano-Schule, handelt, gaben diese Maler ersichtlich nur auswendig gelernte, im besten Falle improvisirte Skizzen zum Besten, deren Mache nur unter allen Vorbehalten als Maassstab für andere, ernstere und höhere Schöpfungen des Pinsels jener Schule gelten kann.

Sehr zu beachten ist die Art, wie der Pinsel gehalten wird. Während wir malen, wie wir schreiben, mit aufgestützter Hand und gestreckten Fingern, hält der japanische gleich dem chinesischen Maler beim Malen wie beim Schreiben den Pinsel mit freier Hand zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger so, dass die Spitze des Pinsels die Bildfläche senkrecht trifft. Der Arm bleibt ohne jede Unterstützung, so dass Schulter und Ellbogengelenk die Bewegungen der Hand, welche den Pinsel weit von seiner Spitze gefast hält, leiten können. Der leichte und elastische, dem kalligraphischen Schwung verwandte Pinselstrich des japanischen Malers wird wesentlich hierdurch bedingt und hieraus erklärt sich das hohe Ansehen, in welchem in früherer Zeit einsache einsarbige Umrissmalereien standen. Der Stil der "Koppo" d. h. Gerüst oder Skelett genannten Anlage eines Werkes der Malerei

war recht eigentlich der Prüfstein für seine Werthschätzung; entsprach dieses Skelett dem anerkannt gültigen Ideal der Vollkommenheit, so kam die Treue der Natur-Nachahmung weniger in Betracht.

Wie ältere japanische Kunstkritiker über diesen Punkt dachten, zeigt uns Anderson an einem Ausspruche Shiūzan's in dem 1777 erschienenen "Gwa-sokw". "Unter den Malereien", heisst es dort, "gibt es eine Art, die naturalistisch ("sha-sei") genannt und bei welcher es sür angemessen gehalten wird, dass Blumen, Gräser, Fische, Insecten u. s.w. der Natur genau gleichen. Dies ist ein besonderer Stil und gewiss nicht zu verachten, aber da er nur dahin strebt, die Formen der Dinge zu zeigen, unter Nichtbeachtung der Regeln der Kunst, ist er doch nur ein Gemeinplatz und kann auf guten Geschmack keinen Anspruch erheben. In alter Zeit wurde in den Gemälden das Studium der Kunst des Umrissmalens und der Gesetze des Geschmackes hochgehalten ohne peinliche Nachahmung der Naturformen."

Wiederholt schon ist auf den inneren Zusammenhang der Schreibkunst und der Malkunst bei den Japanern aufmerksam gemacht worden. Gonse leitet hieraus mit Recht eigenthümliche Reize der japanischen Malereien ab. "De là" — sagt er — "viennent ces souplesses étonnantes du trait, ces écrasements, ces ténuités, ces brusques ondulations qui font le délice d'un œil japonais." In der That haben die Werke der älteren Malerschulen Japans einen auffallend kalligraphischen Grundzug. Damit hängt, wie Anderson nachweist, auch zusammen, daß in Japan wie auch in China die Schönschreibekunst eine mindestens ebenso angesehene Stellung behauptet, wie die Zeichenkunst. Kosé no Kanaoka, der berühmte Altmeister der Maler, und Ono no Tōfu, der gepriesenste Schreibmeister Japans, werden gleich hoch geehrt.



Kobo-Daishi stellt mit Mund, Händen und Füssen zugleich fünf verwischte Zeilen des älteren Schreibmeisters Ogishi wieder her. (Kindergeschichte).

Wie im Griechischen das Wort γράφειν hat auch das japanische kaku die doppelte Bedeutung von Schreiben und Malen. Es gibt sogar eine Methode der Eintheilung der Malereien nach ihren graphischen Analogien, als Shin, Sō und Giyo, entsprechend dem abgemessen rechteckigen Charakter der alten chinesischen Schrift, der in geschwungenen Linien verlaufenden Schreibschrift und der Mittelform zwischen beiden.

Anderson theilt einen hierauf bezüglichen Auszug aus dem Werke "Gwa-ko sen-ran" mit, welcher alle Stile der Maler chinesischer Schule auf zehn hauptsächliche Manieren zurückführt. Die Reihe beginnt mit dem Suikaku-ten genannten, dem Shin-Charakter der Schrift entsprechenden Stil, welcher an Umrissen von durchweg gleicher Stärke kenntlich ist. Manieren mit eigenartig eckigen Umrissen, welche durch stellenweises stärkeres Aufdrücken und Absetzen des Pinsels erzeugt werden, mit zitterig gezackten Umrissen, in Folge rasch wiederholten Aufdrückens der Pinselspitze, Manieren mit wogig geschwungenen und schwellenden Umrissen schließen sich an bis zur zehnten, "Nanro ten" genannten, die der So-Schrift entsprechen soll und bei welcher nicht nur die Spitze des Pinsels, sondern stellenweise auch jeder andere seiner Theile das Papier berühren darf, wobei die eilig über die Fläche fegende, zu kühnen Druckstrichen schwellende flüchtige Cursivschrift vorschweben soll, ein Stil, in welchem u. a. der vielgenannte Tanyu gern arbeitete. Freilich treffen alle diese Analogien nur zu in der Darstellung der faltigen Gewänder, an Köpfen und Händen lassen sie sich eigentlich nicht nachweisen. Anderson fügt seiner Uebersetzung dieser merkwürdigen Erklärungen Copien der Abbildungen bei, auf welche der japanische Verfasser sich als auf typische Beispiele bezieht.

Von der übernatürlichen Kraft, welche man den Schriftzügen berühmter Schreibkünstler beilegte, zeugen viele Geschichtchen, die den des Schreibens beflissenen Kindern erzählt werden. Kobo-Daishi, einer der größten Gelehrten des 8. Jahrhunderts, ein Kenner des Chinesischen und des Sanskrit, Hauptförderer des Buddhismus und Erfinder der japanischen Silbenschrift Kata-kana, spielt als kalligraphischer Zauberkünstler die Hauptrolle dabei. So schön wußte er heilige Sprüche in die Luft zu schreiben, daß goldene Kronen über den Wortzeichen wuchsen und die bösen Geister entwichen. Auch die Dichter schöpfen bisweilen Vergleiche aus den Werken der Schönschreiber; so vergleicht Matsuki, ein bei dem Sturz des Shogunates und der Neugestaltung seines Vaterlandes erfolgreich thätig gewesener Gelehrter, in einem von de Rosny mitgetheilten Distichon den Flug der Wildgänse am Wolkenhimmel den mit flüssiger Tusche gezogenen Schriftzeichen.

Sogar der Humor hat sich der Verwandschaft des Schreibens mit dem Zeichnen bemächtigt. Kleine Bilderhefte, zumeist der Ukiyo-Schule entsprossen, geben mit viel Behagen und mehr oder minderem Witz Beispiele dafür. Ein im Jahre 1854 unter dem Titel "Riaku-gwa tebiki-gusa" d. h. Lehrbuch einfacher Bilder, erschienenes Büchlein, dem die umstehende Zeichnung eines lesenden Mannes entnommen ist, führt eine Reihe komischer und ernster Figuren vor, deren Umrisse aus Schriftzeichen gebildet sind, welche freilich nicht immer in greifbarer Beziehung zum Gegenstande stehen. So kehrt in dem umstehendem Bilde das T-förmige Wortzeichen für "Yama" Berg fünf- oder sechsmal wieder. Der Mann, welcher auf Seite 177 so fröhlich eifrig





seinen Spiegel polirt, ist zusammengesetzt aus den Silbenzeichen der Katakana-Schrift für Ka, ga, mi und ya, welche zusammengesetzt sich als Kagami-ya d. h. der Spiegelpolirer, lesen lassen. — Ein anderes Büchlein dieser Art unter dem verleitlichen Titel "Gwado-hitori-keko" d. h. "Wie die Malerkunst allein zu lernen", verspricht in seinem Vorwort, Anleitung zu geben, wie man aus dem Schreiben das Malen lernen könne. Das geschieht dann dadurch, dass allerlei landesübliche Motive, Dharma, die Zauberflasche des Sennin Tsugeng mit dem Pferde, der Hahn auf der Trommel, der Traum der Muschel, ein Kirschblüthenzweig, ein Gespenst wohl oder übel in Silbenzeichen der Katakana-Schrift zerlegt werden, die zu Wörtern geordnet, einige

kurze Worte oder ein kleines Scherzgedicht ergeben. Sogar Hokusai hat sich in solchen Spielereien versucht; das seinen Namen tragende Büchlein "Hokusai gwa-te-hon" enthält zwischen allerlei Pflanzenskizzen und Anleitungen zu geometrischer Anlage von Figuren kalligraphische Zergliederungen kleiner Studien.

Endlich lassen sich die verwandschaftlichen Beziehungen der Schreib- und der Zeichenkunst auch in den Unterrichtsmethoden beider Künste nachweisen. Japanische Vorlagenbücher für den Zeichenunterricht zeigen uns, wie aus den Naturformen der für die Zierkunst wichtigsten Pflanzen, des Bambus, der Ran (einer grasblätterigen Orchis), des Chrysanthemum, des Mume- und des Kirschbaumes eine Anzahl von Grundformen abgeleitet worden ist, welche wie Elemente von Schriftzügen aussehen und wie solche mit dem Pinsel eingeübt werden um dann zu zusammengesetzten Formen, zu Blättern, Knospen, Blumen, Zweigen vereinigt und wieder so mit dem Pinsel "nachgeschrieben" zu werden, wie unsere Schulkinder eingeübte Striche zu Buchstaben und diese zu Wörtern zusammensetzen. Mag Angesichts unserer deutschen Zeichenmethoden diese japanische als ein mechanisches Einüben verurtheilt werden, so verdanken ihr doch die Kunsthandwerker Japans ihre erstaunliche Handfertigkeit im Zeichnen, eine äussere Geschicklichkeit der Mache, an welche die Erfolge unserer Methoden nicht entfernt hinanreichen. Auch auf den höheren Stufen künstlerischer Schulung bestand der Unterricht vorwiegend in einem Nachmalen, förmlichen Auswendiglernen anerkannter Meisterwerke des Lehrers

oder älterer Künstler. Das Studium nach der Natur als ein Weg zum Erlernen der Kunst ist erst eine Errungenschaft des 18. Jahrhunderts.

Hie und da haben sich auch aus holländischen Bilderwerken unklare Vorstellungen über die Zeichenmethoden des Abendlandes eingeschlichen, ohne es jedoch zu ernstlicher Geltung gebracht zu haben. Ein vor hundert Jahren in der Periode Temmei unter dem Titel "Komo-zatsu waken-noshi" erschienenes Werk sollte den Japanern die abendländische Kultur vermitteln, soweit es bei dem damals herrschenden System der Abschliessung zulässig war. In einem seiner vielen Hefte zeigt es z.B. eine Electrisir-Maschine und



Kagamiya, ein Spiegelpolirer, zusammengesetzt aus den darüber dargestellten Silbenzeichen für ka, ga, mi, ya.

ihre Wirkungen, einen Holländer in der Zeittracht, mit allen Einzeltheilen seines Costums von der Zopf- und Haarbeutel-Perrucke bis zu den Schuhschnallen; in einem anderen Hefte ein Mikroskop und allerlei vergrössertes Ungeziefer. In einem dritten bietet der Herausgeber Morishima Shiuro Auszüge aus europäischen Zeichenbüchern, vorzugsweise aus des Gerard Lairesse i. J. 1712 zu Amsterdam erschienenem "Groot Schilderboeck waar in de Schilderkonst in al haar deelen grondig werd onderweezen", und aus desselben Künstlers i. J. 1746 ebendort herausgegebenen "Principes du dessin". Da sind allerlei Proportions-Studien, welche Lairesse wieder Albrecht Dürer's vier Büchern von menschlicher Proportion entnommen hat, schematische Gliedermänner in der Art des Heinr. Lautensack, Köpfe mit Hülfskreisen und anderen Hülfslinien, Figuren in den verschiedensten Haltungen zur Veranschaulichung des Schwerpunktes, endlich die Werkzeuge des Kupferstechers, Punzen und Roulette, abgebildet. Alles das ist nun zunächst spurlos an den japanischen Künstlern vorübergegangen. Nur Hokusai und einige Zeichner seiner Schule haben sich dieses Anschauungsstoffes bemächtigt und ihn, aber dem Anscheine nach nur in humoristischem Sinne ausgebeutet. In dem Büchlein "Hokusai gwa te-hon" bringt der Meister allerlei Versuche dieser Art; Zeichnungen von Vögeln entwickelt er aus der Eigestalt, hiezu offenbar angeregt

durch ähnliche, aber weniger lustige Versuche des Gerard Lairesse, dessen Anleitung zur Zeichenkunst Hokusai gekannt haben muß. Weiter einen Fischer in rundem Hut und Regenmantel und einen anderen, mit dem Netze fischenden aus lauter Kreisen und Dreiecken. Kreislinien fügen sich zur aufgeblähten Kröte, zum dickbäuchigen Fuku-Fisch, zur Kürbisflasche Tsugen's; Libellen, Schmetterlingen, Heuschrecken werden mathematische Figuren zu Grunde gelegt. Ebenso in einem neuerdings wieder aufgelegten Buche desselben Meisters unter dem Titel "Ria-ku gwa haya manabi". Hier sehen wir den chinesischen Löwen mit seinen spiralischen Schwanzlocken aus lauter Kreisen, ebenso ein am Rebstock sitzendes Eichhörnchen, die Weinblätter aber aus Sechsecken construirt. Liegende Pferde und Büffel, eine Schildkröte mit felsenbewachsenem Rückenschild sind aus Kreislinien, Vier- und Sechsecken zusammengesetzt, Hahn und Henne aus Quadraten, wat-



schelnde Gänse und in gleicher Weise ein vornehmer Tänzer in der Schlepphose aus lauter Rauten. Komische Masken der pausbäckigen Okame, eines rüsselmäuligen glotzäugigen Mannes und eines Teufels sind aus Kreisen construirt — eine unzweifelhafte Erinnerung aus des Gerard Lairesse im Jahre 1746 ausgegebenen "Principes du dessin" — nur mit dem Unterschiede, dass Lairesse seine Hülfslinien ernst nimmt, Hokusai die seinigen kurzweilig auffast. Sogar an den Wellenlinien bewegten Wassers ist der Nachweis versucht, dass sie auf Kreisbogen sich zurückführen lassen. Alles das aber macht einen mehr ergötz-

lichen, als auf ernstliche Anwendung abzielenden Eindruck. Die japanischen Künstler mögen weidlich gelacht haben über diese vermeintlichen Eselsbrücken ihrer abendländischen Kollegen, es ihnen in der Praxis gleichzuthun lag ihnen sicherlich fern.

Gierke hebt hervor, der Umstand, dass die japanischen Künstler stets auf dem Fussboden hockend, über ihre Bildfläche gebeugt, arbeiten, sei mit ein Grund das gewesen, dass man in Japan trotz aller malerischen Begabung nicht selbständig die Linear-Perspective fand. In jener Stellung, in welcher man stets nur senkrecht auf das Bild hinabsehe, werde die Perspective weniger vermisst und zumal bei den *Makimono*, die auch nach der Vollendung immer in gleicher Weise angeschaut würden, scheine Alles in Ordnung zu sein. Ueberhaupt habe jene Stellung insosern hemmend auf die Malerei gewirkt, als der Künstler sein entstehendes Werk nie anders als von demselben Punkt aus betrachten konnte. Für die spätere Zeit mag das zutreffen, weniger für die

Periode des ersten Außschwunges der japanischen Malerei unter dem Einflusse Chinas; denn für den Mangel der Perspective bei den chinesischen Malern, welche, wenn nicht immer, so doch oft genug vor senkrecht gestellten Bildflächen arbeiteten, kann jener Grund den Ausschlag nicht geben. Jedenfalls haben die japanischen Maler, als sie vor tausend Jahren die großen Meister der Tang-Dynastie zu Vorbildern nahmen, mit den die Werke derselben auszeichnenden Vorzügen auch deren perspectivische Mängel übernommen. So mächtig war der Einfluß dieser Vorbilder, daß die Japaner niemals darauf kamen, die ihnen wohlbekannte Beobachtung, daß entferntere Gegenstände kleiner erscheinen als näherliegende, auf die ferneren und näheren Theile eines und desselben Gegenstandes anzuwenden. Noch heute verleugnen die von dem eingeborenen Kenner vorbehaltlos anerkannten rechtgläubigen Malerschulen Japans die Gesetze der Linear-Perspective.

Erst die Neuerer der volksthümlichen Schule, welche sich in ihrer Heimath nur sehr bedingter Anerkennung abseiten der Kennerschaft erfreuen, haben vor hundert Jahren die ersten schüchternen Versuche im perspectivischen Zeichnen gemacht. Die ersten Beispiele findet man in den im Jahre 1794 von Shi-ba Go-kan illustrirten Reisebeschreibungen. Dieser Künstler führte auch den Kupferstich ein, dessen Verfahren er von den Holländern zu Deshima erlernt hatte, und verdankte seine noch sehr unsichere Kenntnis der Perspective offenbar europäischen Vorbildern. Etwas später macht auch Hokusai, der Hauptmeister der Schule, in den 1810 unter dem Titel "Suiko gwa den" erschienenen Geschichten chinesischer Helden, sowie bei der Darstellung des Inneren von Tempeln perspectivische Versuche. Der alte chinesische Untergrund schlägt aber bei ihm immer noch wieder durch und erst in unserem Jahrhundert hat der 1850 von der Cholera hingeraffte Hiro-shige, einer der fruchtbarsten Landschaftsmaler für die Farbendruck-Bücher und Einzelbilder, regelmäßige, wenn auch fehlerhafte Anwendung von den Regeln der Linear-Perspective gemacht.

In Ermangelung einer linear - perspectivischen Vertiefung der Hintergründe haben die japanischen Maler, wie Anderson bemerkt, die Wirkungen der Luft-Perspective in den Landschaftsbildern übertrieben. Auch jene conventionellen Wolken und Nebelstreifen, welche so häufig die Bildflächen durchziehen, scheinen dem Gefühl entsprungen zu sein, das Bild durch kulissenartig abgestufte Gliederung seiner Gründe zu vertiefen.

Hinsichtlich der angewandten Farben unterscheiden die Japaner zwei große Gruppen, die Sumi-yé, reine Schwarz-weiß-Malereien und die Sai-shiki, bei welchen außer der schwarzen Tusche noch andere Farben vorkommen. Malereien, bei welchen die Tusche vorherrscht

und nur einzelne Theile mit wenigen dünnen Farben lasirt sind, wie solches schon bei den Meistern der alten chinesischen, der Sesshiuund der Kano-Schule vorkommt, heißen Usu-zaishiki. Hiervon werden die mit zahlreichen, voll und deckend aufgetragenen Farbstoffen colorirten Bilder, welche schon früh als Werke buddhistischer Maler vorkommen, für die Tosa-Schule recht eigentlich bezeichnend, aber auch der chinesischen und der Kano-Schule nicht unbekannt sind, als Goku-zaishiki unterschieden. Eine freiere Haltung des Colorits vieler Meister der Kano-Schule in ihrer mittleren Zeit und der Shijô-Schule des achtzehnten Jahrhunderts wird als Chiū-zaishiki bezeichnet. Endlich kommen noch einfarbig oder nur in Gold ausgeführte Malereien vor.

Die Verwendung durchscheinender Seide als Malgrund gestattet den Malern, auch die Rückseiten ihrer Bilder in ähnlicher Weise, wie dies bei uns von den Miniaturmalern auf dünnen Elfenbeinplatten geschehen ist, zu bemalen und damit zarteste Wirkungen zu erreichen und zugleich einen Theil der Farben gegen oberflächliche Beschädigungen zu schützen.

Feinstes Gefühl für den Wohlklang der Farben, meisterliche Handhabung der Abtönungen und der Gegensatzwirkungen sind glückliche Vorzüge der japanischen Maler gewesen, so lange nicht der unselige Einflus europäischer Farbstoffe seine überall im Morgenlande verrohend auftretenden Wirkungen auch auf die Maler und Farbendrucker Japans erstreckte. Zum Glücke scheint es, als ob dort schon eine Gegenströmung eingreift und die Ueberlieferungen aus der guten Zeit, wo die Japaner Meister der Farbenharmonie waren, wieder Oberwasser erhalten.

Dagegen haben die japanischen Maler kein Verständnis gehabt für die Erscheinungen des Helldunkels. Freilich schreibt einer der älteren Künstler der volksthümlichen Schulen, Nishi-gawa Sukenobu, in einem die Malerei behandelnden Anhang zu seinem illustrirten Sagenbuch "E-hon yamato hiji", im Jahre 1742: "Die Vertheilung von Licht und Schatten in den Pflanzen und Figuren muß richtig verstanden werden; beim Malen des Laubes oder der Halme müssen deren obere Flächen das Sonnenlicht zeigen, die unteren oder dunkleren Theile im Schatten bleiben; Bäume und Felsen sind nach gleichen Grundsätzen zu behandeln und bei Figuren müssen die Falten der Kleidung lichtere und dunklere Theile darbieten. Alles dies muss genau studirt werden." Die Nutzanwendung bleibt aber aus - man gibt nicht das Spiel der Lichter und Schatten, wie wir es in der Natur sehen, wieder, sondern ideale und conventionelle Schatten von chinesischer Erfindung. Urwüchsig japanische Bilder zeigen daher weder Glanzlichter noch zurückgeworfene Farben, kaum Spuren von Helldunkel.

Ein japanischer Maler würde, wenn er eine Weintraube zu malen hätte, wohl jede einzelne Beere durch Abschattung in's Runde bringen, aber die Wechsel-Wirkung der benachbarten Beeren, das Spiel der hellen Reflexe in die schattigen Partien anzudeuten, würde ihm fern liegen.

Conventionelle Hülfsmittel dienen dazu, den dargestellten Gegenständen die Wirkörperlicher, vollrunder Dinge zu geben. So hilft man sich z. B., um die Falten eines schwarzen Gewandes auszudrücken (wie an dem Bilde auf Seite 122 zu sehen) dadurch, dass man den Faltenlinien weißen Grund Grund gibt. Um einen Neger darzustellen, spart man ebenso die inneren Umrisse der Muskelpartien weiss in der gleichmässig schwarzen Grundfarbe aus, und ähnlich verfährt man, wie an dem hier wiedergegebenen



Krāhe im Winter. Aus dem "E-hon sha-hō fukuro" des Tachi-bana mori-kuni (1720).

Holzschnitt zu sehen, bei der Abbildung von Krähen und anderen schwarzen Vögeln. Andererseits wird bei der Darstellung weißer Gegenstände deren Wirkung durch einen sie rings umgebenden dunkelen Hof erhöht. So unwahr dergleichen Mittel an und für sich sein mögen, ist doch nicht zu verkennen, daß ihnen oft sehr glückliche decorative Wirkungen zu verdanken sind.

Am längsten haben sich die Maler abweisend gegen die Schlagschatten und Glanzlichter verhalten. Der Mangel der letzteren wird besonders fühlbar in den Darstellungen der Vögel, deren Augen des lebendigen Glanzes entbehren. Selbst Meister von der Bedeutung eines Okio Maruyama und eines Sosen, welchen sich, Dank ihren Naturstudien, die Reize des Helldunkels zu erschließen begannen, wenden den Schlagschatten niemals an.



Volksthümliche Maler-Anekdote von dem von Kosé-no-Kana-oka gemalten Pferde, welches Nachts den Tempel verläßt und die Felder verwüstet, dargestellt auf der Vorder- und Rückseite des Griffes eines Schwertmessers aus Shibuitchi. Der Bauer rechts oben in farbigem Relief, das Uebrige gravirt. Werk des Hironao Itijosai.

In den über ein Jahrtausend zurückreichenden, mit dem Auftreten des buddhistischen Cultus zusammenfallenden Anfängen japanischer Malerkunst möchte Gonse eher indischen als chinesischen Einfluß sehen. Fenollosa bestreitet dies und behauptet, die Kunst, jegliches Dinge zu malen, sei aus China gekommen, nicht nur im Keime, sondern als Vorbild; das rein japanische Element sei erst ein späteres, erst nach der belebenden Berührung mit China auftretendes Erzeugniß der Gemüthsanlage und der historischen Verhältnisse.

Der unmittelbaren Berührung mit China waren bereits mehrere Wogen koreanischen Einflusses vorausgegangen. Während des ganzen neunten Jahrhunderts wirkte die unter der großen Tang-Dynastie in China aufgeblühte Kunst mächtig anregend und bestimmend auf das japanische Kunstleben. Inmitten einer unter diesem Einflus schaffenden Schaar voraufgehender, mitlebender und nachfolgender Künstler ragt Kosé-no-Kana-oka, welcher in der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts als Maler und Dichter am kaiserlichen Hofe lebte, als einer der größten Künstler aller Zeiten hoch empor. Als die bedeutendsten seiner erhaltenen Gemälde und zugleich als die bedingungslos bedeutendsten Schöpfungen eines einheimischen Pinsels gelten den japanischen Kennern sein posthumes Bildniss des 621 gestorbenen erfolgreichen Förderers des Buddhismus Shotoku-Daishi in dem bilderreichen Kloster von Ninnaji in Kioto, die Wind- und Donnergötter zu Raikoji in Bizen und die vier, früher im Todaiji zu Nara bewahrten Darstellungen der vier Dêva-Könige, welche nach buddhistischem Glauben die Welt gegen die Angriffe der Dämonen schützen. Der Ueberlieferung nach hat er aber gleichfalls Landschaften und Thiere, besonders Pferde, meisterlich gemalt.

Zwei Söhne, Ahi-mi und Kin-tada sind Erben von Kana-

oka's kraftvoller Kunst, und ein Urenkel Hiro-taka, welcher dem Altmeister nicht peinlich folgte, sondern mit dessen Kraft auch Zartheit und äußersten Adel des Ausdruckes zu verbinden strebte, schwingt sich gleichfalls zum Ruhme eines Malers ersten Ranges auf. Bis in das fünfzehnte Jahrhundert lassen sich seine Nachkommen nachweisen. Die Mehrzahl dieser Meister vertraten zugleich die als Butsu-yé bezeichnete, dem Buddhismus dienstbare Stilrichtung, welcher auch die noch erhaltenen Bilder Kana-oka's ausschließlich angehören. Anderson hält aber für wahrscheinlich, dass die weltlichen Bilder ihres Pinsels schon die Grundzüge der später als Yamato-riu sich absondernden Stilrichtung enthielten.

Während das Ideal der älteren chinesischen Maler und ihrer japanischen Nachahmer der kalligraphische Schwung gewesen war, strebten die Künstler des Butsu-yé mehr und mehr nach decorativer Wirkung. An Stelle des Skizzirens trat das Illuminiren. Jenes sprach wie Anderson ausführt, - mit seinen in kühnen Pinselstrichen hingeworfenen, einfarbigen oder durch wenige untergeordnete Farbentöne belebten Schwarzweiß-Malereien vorwiegend zu den höher Gebildeten, welche die Kunstsertigkeit der Ausführung zu würdigen wussten. Dieses wandte sich an Alle, sprach zu den ungeschulten Sinnen des Volkes, ohne den feineren Geschmack der Bildungs-Aristokratie zu verletzen. Vor Allem bedurfte das buddhistische Altarbild des Goldes, das stets in verschwenderischer Fülle, bisweilen, wenn der Malgrund schwarz war, ausschliefslich angewandt wurde. In einförmigen Massen am Leibe der Buddha's, in zierlichen Grundmustern auf Geweben und Gewändern, in dem strahlenden Heiligenschein Amitabha's, in dem Arm- und Halsschmuck der Bodhisattva's und Dêva's und in hundertfältigen anderen Weisen tritt das Gold als vorherrschende Farbe auf, daneben nur noch Deckfarben in vollen, ungebrochenen Tönen ohne einen Anflug von Helldunkel. Ohne rohem oder flitterhaftem Prunk zu verfallen, weiß der Maler Gold und Farben zu harmonischer Gesammtwirkung so gegeneinander zu setzen und zu vertheilen, dass es schwierig wäre, irgend etwas zu ändern oder fortzunehmen, ohne der Schönheit des Werkes Abbruch zu thun. Erst nach der Kunst der Farbe kommt die Zeichnung in Betracht. Sie konnte sehr verschieden angelegt sein, steif und conventionell, oder frei und anmuthig, auch sich dem kräftigen graphischen Typus der großen Tang-Maler nähern.

Hinsichtlich der Wahl seiner Gegenstände stand der Maler unter dem Zwange der religiösen Ueberlieferung, welche auch der Erfindungsgabe großer Künstler Beschränkung auferlegte. Den koreanischen und chinesischen Typen Gleiches zu schaffen, war ihr höchster Stolz.

Jahrhunderte hindurch hat die alte Weise der Butsu-yé in Japan

fortgelebt; mehrfach haben große Künstler sich in ihr versucht; u. A. auch Cho-Densu, einer der größten Meister zur Zeit der Wiedergeburt der Künste unter den Ashikaga-Shogunen. Auch heute noch ist die buddhistische Malweise nicht erloschen, wenngleich sie lange schon ihre hervorragende Stellung unter den Künsten eingebüßt hat.

Im elften Jahrhundert ragten unter den Malern Japans Yoriyoshi, wie viele Künstler jener Zeiten aus vornehmem Geschlecht und ein Familiengenosse der Minamoto, und Motomitsu, ein Verwandter der Fujiwara, der Gründer einer neuen, als Kasuga-Schule bezeichneten Richtung, empor, aus welcher einerseits im zwölften Jahrhundert Toba Sôjo, ein durch prachtvolle buddhistische Malereien wie durch humoristische Thierbilder gleichermaßen berühmter Meister hervorging, andererseits sich der national-japanische Stil der Yamato-riu entwickelte, der zu Anfang des 13. Jahrhunderts, ohne daß seine Wesenheit verändert worden wäre, den Namen Tosa-riu angenommen und seitdem bis in unsere Tage fortgeführt hat.

Ohne Schule im japanischen Sinne zu bilden, ist Kaku-yu oder Toba Sôjo, gleichfalls ein Abkömmling der Minamoto und Abt des Miidera-Tempels, einen neuen Weg gegangen, auf welchem ihm Künstler der verschiedensten Stilrichtungen bis in unsere Tage gefolgt sind. Zuerst von allen japanischen Malern scheint er die komische Zeichnung zur Specialität und zu einem Mittel, officielle Unehrlichkeit zu tadeln, erhoben zu haben. In seinen Karricaturen tritt zuerst jene dem japanischen Volke ureigene humoristische Ader zu Tage, so dass von nun an "Toba-yé", d. h. die Art des Toba einfach die Bezeichnung für Carricatur wurde. Die Mittel, mit denen der Begründer der Richtung wirkte, bestanden, so weit es sich um menschliche Figuren handelte, vorzugsweise in der Uebertreibung der Größe des Hauptes, dem durch Erweiterung des Mundes und Beschränkung der Nase auf ein Paar Naslöcher ein froschähnlicher Ausdruck gegeben wurde, sowie in der beliebigen Verlängerung der Glieder. Die Verzerrung persönlicher Bildnisse lag ihm noch fern. Dagegen weis er der Darstellung von Thieren, von Fröschen insbesondere, mit allerlei menschlichem Gebahren und bürgerlicher oder adeliger Hantierung die lustigsten Seiten abzugewinnen, und auf ihn sind die vielen humoristischen Thierbilder, welche in der neueren Zierkunst Japans ihr heiter-harmloses Wesen auch zum Ergötzen des ernster veranlagten Abendlandes treiben, im Grunde zurückzuführen.

Die Yamato-riu oder Wa-gwa-riu genannte Malerschule trieb. um das Jahr 1200 die glänzendsten Blüthen, welche sie jemals in Japan entfaltet hat. Mehr als irgend eine andere Schule kam sie nach Fenollosa's Urtheil, dem Ziele, Japan eine rein nationale Kunst zu geben,

nahe. Vollendete Zartheit, Reinheit und anmuthvolle Beseelung kennzeichnen ihre buddhistischen Malereien, vor Allem aber ist dies die Zeit der nationalen Geschichtsmalerei. Prächtige Makimono mit Scenen höfischen oder klösterlichen Lebens, Scenen von der Strasse und vom Felde, besonders aber Scenen kriegerischen Ruhmes und Schreckens gingen in Mengen aus den Werkstätten begabter und begeisterter Künstler hervor. Von dem Maler Tsunetaka, einem Unterstatthalter in der Provinz Tosa, nahm die seitdem nicht wieder erloschene Schule später die Bezeichnung Tosariu an.

Nach Gonse vertritt der Tosa-Stil den Geschmack der japanischen Aristokratie, wie er am Hofe von



Stichblatt von gelber Bronce mit Einlagen. Neuere Arbeit des Shiokawo Tomotsune nach einem Makimono des 15. Jahrhunderts, auf welchem der Maler Mitsu-nobu von der Tosa-Schule den verderblichen Einfluss der Kämpse der Vasallen auf den kaiserlichen Hof satyrisch dargestellt hat. (Die Musikinstrumente, Biwa und Koto, wandern aus. Die Rückseite stellt einen zerrissenen Bambusvorhang dar.)

Kioto Mode geworden war. In gewisser Weise verkörpert er den officiellen Stil. Er verdankt dem chinesischen Einfluss wenig und kennzeichnet sich durch geduldiges Verfahren, durch äußerste Sorgfalt der Ausführung. Sehr distinguirte Formen, eine köstliche Feinheit des Pinsels, wie bei den Miniaturen Persiens, denen diese Schule, nach Gonse, merkwürdig stilverwandt ist, eine zarte Strenge in den Umrissen, geringe Erfindung, ein ziemlich beschränktes conventionelles Gefühl, helles, lebhaftes, undurchsichtiges Colorit, unvergleichliche Geschicklichkeit, leblose Dinge, Blumen und Vögel minutiös auszuführen, übertriebene Vorliebe für die Einzelheiten — das sind die vorherrschenden Merkmale, an denen man die Malereien des Tosa-Stiles leicht unter allen anderen erkennen kann. Anderson gibt zu, dass die Malereien der guten Tosa-Maler späterer Zeit in ihrer reichen Farbenharmonie an unsere illuminirten Missale des vierzehnten Jahrhunderts erinnern, obwohl die Farbenzusammenstellungen oft nicht mit den in Europa für richtig gehaltenen stimmen und bisweilen ein zu freier Gebrauch von einem hellen Spangrün gemacht ist. Zutreffend gegenüber der ausschweifenden Werthschätzung durch Fenollosa ist auch Anderson's Hinweis darauf, dass die Schönheit der Tosa-Malereien ernstlich beeinträchtigt werde durch die ungenaue und wenig anmuthige Wiedergabe der menschlichen Gestalt, wie z. B. in den puppenhaft ausdruckslosen Abbildungen der Herren und Damen vom

Hofe des alten Kioto, ein Mangel, dessen Schuld übrigens eher in herkömmlicher Manier, als im Unvermögen lag, da dieselben Maler bei anderen Vorwürfen sowohl über die Kraft der chinesischen Schule wie über die gute Laune der modernen Handwerks-Künstler verfügen.

Mit einer auffallenden Neuerung bereicherte die Tosa-Schule die japanische Kunst, indem sie die Fiction erfand und durchführte, sich die Dächer der Gebäude fortzudenken und so alle Vorgänge des Inneren aus der Vogelschau vorzuführen.

Auch das 14. Jahrhundert, obwohl eine Zeit kriegerischer Anarchie, welche Schrecken und Verwüstung über das Land brachte, sah noch eine Reihe namhafter Maler erstehen, deren Glanz nur durch den höheren Ruhm der ihnen voraufgegangenen großen Meister verdunkelt wird.

Gegen Ende desselben fällt die Wiederherstellung geordneter Zustände unter der Herrschaft des siegreichen Shôgun Yoshimitsu aus dem Hause Ashikaga zusammen mit dem erneuerten Eindringen chinesischen Einflusses in die Literatur und in die bildende Kunst. Analog unserer römisch-griechischen Renaissance kann man für Japan von einer fast gleichzeitigen chinesischen Renaissance reden, welche ihre Nahrung aus den unter den großen Dynastien der Tang (7.—10. Jahrh. n. Chr.) und Sung (10.—12. Jahrh. n. Chr.) in China geschaffenen Werken zog. Wieder stand ein Priester, Me itshio oder Cho Densu (1351-1427), inmitten der neuen Bewegung - mit markigem Pinsel weckt er die alte kräftige Weise des Kana-oka, so dass ein gläubiger Buddhist in ihm eine neue Menschwerdung dieses Altmeisters sehen könnte. Obwohl er sich auch als ein Meister harmonischer Farbengebung erweist, treten unter seinem Einfluss und demjenigen seines Zeitgenossen Josetsu wieder die gewaltigen und decorativen Improvisationen der chinesischen Schwarz-Weiß-Maler in den Vordergrund, und vor ihnen erbleicht der Farbenschimmer der fein ausgeführten Malereien der Tosa-Schule. Als die großartigste Leistung des Cho Densu preist Anderson die im Tofukuji-Tempel zu Kioto bewahrten Kakemonos mit den fünshundert Schülern des Buddha Cákya-Mouni. In packender Individualität hat er jeden Einzelnen aus dieser Menge gestaltet, und dennoch tragen sie alle den gemeinsamen Stempel geistiger Würde, welcher sie als "Arhat" oder "die verehrungswürdigen Männer" kennzeichnet.

Ist Cho Densu vor Allem ein Figurenmaler von umfassender Begabung, so tritt in dem wahrscheinlich aus China stammenden Josetsu, dem Gründer einer mönchischen Malerschule zu Kioto, ein durch die schlichte Naturwahrheit und Schönheit seiner Landschaftsbilder ausgezeichneter Künstler und in dem gleichfalls in Japan naturalisirten Chinesen Soga Shiubun ein Landschaftsmaler ersten Ranges auf, welcher selbst mit dem großen Sesshiu wetteifert, den Fenollosa die Zentralsonne nennt, um welche die schwächeren Lichter ihre Bahnen wandeln, die offene Thür, durch welche alle Uebrigen in den siebenten Himmel der chinesischen Kunst blicken.

Sesshiu (1421—1507), ein Priester, welcher seine Kunst bei Josetsu und vielleicht auch bei Soga Shiubun erlernt hatte, schwang sich zu einer völlig selbständigen Stellung außerhalb der älteren Schulen und der zu seiner Zeit neu begründeten Kano-Schule auf. Er bezeichnet den Höhepunkt der unter chinesischem Einfluß erwachsenen naturalistischen Richtung, und so weit strahlt sein Ruhm, daß er selbst nach China berufen wird, um einen Kaiserpalast mit Werken seines

Pinsels zu schmücken. Nach seiner Heimkehr lebt er im Tempel von Unkokuji und nimmt davon den Namen Unkoku an, den nach ihm auch viele seiner Schüler führen. Fast wie ein Heiliger wird er verehrt, und viele der von ihm geschaffenen Figuren-, Vogel- und Landschaftsbilder beherr schen als ein für alle Mal festgestellte Motive die Kunst der Folgezeit.

Aus Shiubun's Werkstatt ging auch der Begründer der Kano-Schule, Kano Masanobu, auch Yousei genannt hervor, welcher, zu Anfang des 15. Jahrhunderts geboren, noch vor dem



Decorative Darstellung des Sennin Meifu auf dem Fo-ho-Vogel. Nach Unkoku Toseki (17. Jahrhundert). Aus dem Wa-kan mei gwa-yen.

Jahre 1500 starb. Seinen Sohn, Kano Motonobu nennt die große chinesisch-japanische Encyclopädie "den Fürsten der chinesischen und japanischen Maler, einem Gott vergleichbar in seiner Macht". In seinen Jugendwerken ringt er mit dem Höchsten, aber seine Thätigkeit wird verhängnissvoll für seine Nachfolger, indem er als Begründer eines "akademischen" Stiles die Bahn voranging, auf welcher seine Nachfolger der Manier versielen.

Während sich Angesichts der Erfolge der Kano-Schule der alte Glanz der nach ganz entgegengesetzten Zielen strebenden Tosa-

Schule mehr und mehr verdunkelte, pflegten zahllose Schüler Motonobu's die Manier ihres Meisters durch das ganze 16. Jahrhundert, Die Werke der Kano-Schule kennzeichnen sich, ihrem Ursprunge aus chinesischer Quelle gemäß, durch gewandte und rasche Mache mit einfachen Darstellungsmitteln. Ein "impressionistischer" Grundzug tritt besonders in den Landschaftsmalereien zu Tage. Schwarzweiße Tuschmalereien, deren Wirkung bisweilen durch wenige leichte Lasuren erhöht wird, wiegen Anfangs vor. Später wird auch eine mehr decorative Richtung gepflegt, welche in der glänzenden Anwendung von Gold und vollen Farben mit den älteren buddhistischen und den Tosa-Malereien wetteisert. In den Vorwürfen der Kano-Malereien herrschen buddhistische Gestalten, chinesische Legenden, chinesische Landschaften, Thiere und Pflanzen in chinesischer Auffassung vor, ohne dass sich die Künstler jedoch gegen die von anderen Schulen gepflegten Gebiete der nationalen Geschichts- und Genre-Malerei grundsätzlich abgeschlossen hätten.



"Die drei Lacher" — (Bine chinesische Geschichte: ein der Welt entfremdeter Weiser ist von swei ihn besuchenden Freunden nach gutem Trunk durch heitere Gespräche aus seiner Einsiedelei gelockt worden, und wird eben inne, dass er, seinem Gelübde zuwider, die Brücke überschritten hat, welche seine Insel noch mit der Welt verbindet.) Nach Kano-Motonobu (16. Jahrhundert). Aus dem Wa-kan mei-gwa yes.

Motonobu's Bruder Kano Utanosuke wird der größte Vogel- und Blumenmaler von Japan und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ersteht in seinem Enkel Kano Yeitoku ein Meister, welcher der Kano-Schule ganz neue Impulse gibt. Nach Fenollosa's Ansicht war er in der Kunst Japans die letzte große Gestalt, deren Herz von dem innerlichen Feuer brannte, welches sich an der Fackel des Genius der Sung entflammt hatte. Aus Nichts schuf er die größte rein dekorative Malerschule, welche der Osten je gesehen hat. Der Glanz des Lebens in den kurzen Tagen von Hideyoshi's Macht und Ueppigkeit war ihm vor Allen zu verdanken. Damen und Herren bewegten sich gleich schillernden Vögeln durch Paläste und Gärten aus Gold und Regenbögen. Tempel und Schlösser und geräumige Hallen erhoben sich aller Orten im Lande mit Wänden und Decken, welche von der Hand Yeitoku's, Sanraku's und ihrer Schüler mit Gold und Massen edelsteinfunkelnder Farben buchstäblich ausgelegt erschienen. Yeitoku war der Erste in Japan, welcher das Gold in großen Massen als Hintergrund für Malereien auf Wänden und Wandschirmen anwandte. War diese Neuerung ihm eigen, so bewahrte er anderseits die volle Kraft der alten Schwarz- und Weissmalerei der Akademie seines Großvaters. Seine Landschaften und Figuren, seine Drachen und Tiger sind denjenigen Motonobu's nahezu ebenbürtig. Yeitoku starb i. J. 1590, sein Schwiegersohn Sanraku i. J. 1635.

Als in der Schlacht von Sekigahara i. J. 1600 Jyeyasu seine Gegner vernichtet hatte, vom Mikado zum Sei-i-tai-shôgun d. h. "großer Feldherr zur Züchtigung der Barbaren" ernannt worden war, seine Anhänger durch Austheilung von Lehen reich belohnt und die Huldigung des Adels in seiner Residenzstadt Yeddo entgegengenommen hatte, beginnt eine neue Epoche der japanischen Geschichte. Da das Land endlich wieder unter der starken Regierung der Tokugawa des langentbehrten Friedens genoß, konnten, so meint Gonse, welcher, in Widerspruch mit Fenollosa, die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts als eine Zeit des Niederganges der Kunst betrachtet, alle Künste des Friedens wieder neue Blüthen treiben und die Malerkunst so hohen Außechwung nehmen, daß das 17. Jahrhundert sich den Höhezeiten im neunten, im elften bis zwölften, und im fünfzehnten Jahrhundert würdig anreiht.

Diese Blüthe der Kunst unter der Herrschaft der TokugawaShogune wird nun von Fenollosa auf das entschiedenste bestritten. Er
sagt, im 17. Jahrhundert sei der japanische Geist der Lässigkeit und
Plattheit verfallen. "Unter dem niederdrückenden despotischen System
der Shogune gab es keinen Auslass für Seelengröße. Die Gesellschaft
brachte ihre Zeit mit unzähligen Förmlichkeiten und nichtigen Einfällen
zu. Was einst die lebendige Richtschnur und das Ideal lebender
Helden gewesen, schrumpste zusammen zu romantischen Ueberlieserungen
und wesenloser Ziererei. Puppen-Schauen, Hahnenkämpse, Courtisanen

und nächtliche Abenteuer zehrten jetzt an der Kraft der jungen Männer, deren Großväter Korea erobert hatten."

"Diesen Charakter der Zeiten", so sagt Fenollosa, "spiegelt auch ihre Kunst getreulich wieder. Den größten Antheil nehmen vorweg die berüchtigten Schönheiten des Tages, die Schauspieler, die Gaukler, betrunkene Herren und thierische Gemeinheiten; unehrerbietige Karrikaturen der Götter, der Glanz und Flimmer schöner Kleider und abgedroschene Halb-Minuten-Skizzen, mit denen sich die seichtköpfigen Theeschlürfer aufregten, oder alte chinesische Zeichnungen in ihrer zwanzigsten Verdünnung, wie sie dem verzärtelten Geschmack des Zeitalters zusagte. Kein Zweisel, dass den Despoten von Yeddo wohlgesiel, ihr theures Volk so glücklich und so zufrieden mit ihren ungefährlichen Belustigungen zu sehen. Gewis lassen sich manche ansprechende und einige neue Merkmale an der Kunst dieser Epoche nachweisen, aber offenbare Kinderei und Unaufrichtigkeit kennzeichnen sie. Das seelische Element ist entslohen und die materialistische Lustigkeit, welche übriggeblieben, läst sich nie für ächte künstlerische Begeisterung ausgeben."

Diese auffälligen Gegensätze in der Beurtheilung einer nicht fern liegenden Zeit, aus welcher Kunstwerke in genügender Zahl erhalten sind, lassen sich schwer ausgleichen. Hier ist es gewiß am Platze, uns zu erinnern, daß aus Fenollosa nicht nur der feine Kenner japanischer Kunst, sondern zugleich ein strenger Sittenrichter und der den Tokugawa-Shogunen abgünstige Anhänger des neuen Regime im Reiche des Mikado zu uns spricht. Auf alle Fälle müssen wir uns hüten, alle decorativen Künste und das Kunsthandwerk mit demselben Maß zu messen, mit welchem Fenollosa die Kultur des 17. Jahrhunderts im Ganzen mißt, um uns kurz und bündig zu erklären, das 17. Jahrhundert sei eine Zeit schrecklichen Verfalles, kaum jemals seit achthundert Jahren sei ein so tieses Ebben der Kunst zu beobachten gewesen!

Betrachten wir die neue Zeit in ihren einzelnen künstlerischen Kundgebungen, so stoßen wir wieder auf Nachkommen des Gründers der Kano-Schule, auf drei Söhne des Kano Takanobu, eines Urenkels des Kano Motonobu, von denen der älteste Tanyu, auch Morinobu genannt, von 1601 bis 1674 gelebt und es zum Ruse des volksthümlichsten Vertreters der Schule gebracht hat. Er wirkte u. A. als Mitarbeiter bei der malerischen Ausschmückung der zum Gedächtnis des Jyeyasu erbauten Tempel von Nikko und hat als Kenner der Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts Bücher mit Skizzen nach den Meisterwerken seiner Vorgänger hinterlaßen. Viele der von ihm geschaffenen Motive galten als für alle Folgezeit sestgestellt; bis zu Hokusai, der sich mehr als eines der Motive Tanyu's angeeignet hat,

reicht sein Einflus. Selbst Fenollosa gesteht dem Tanyu das Lob eines ausgezeichneten Künstlers zu, will aber seine Verdienste darauf beschränken, dass er die nur noch glimmenden Kohlen einer großen klassischen Zeit zu einer letzten Flamme angefacht habe, welcher nahezu völlige Dunkelheit folgte. Gerade sein großer äußerer Erfolg, der ganze Schwarm seiner Schmeichler, Schüler und Nachtreter, welche seine Aeusserlichkeiten handwerksmäßig nachahmten, bedeutete den Ruin der Kano-Kunst. Er wird zum Vorhang, welcher dem jüngeren Geschlecht den Ausblick auf eine ruhmwürdigere Vergangenheit versperrt.

Neben Tanyu wirkten im 17. Jahrhundert noch zwei jüngere Söhne des Kano Takanobu, Naonobu und Yasunobu genannt Yeïshin, dessen bester Schüler Sôtatsu, einer der Lehrer des nachmals so berühmten Kôrin, war.

Auch die nationale Tosa-Schule erhebt sich wieder in der Werkstatt des Mitsuoki (1616—1691), eines der zartesten Blumenmaler, anerkannt auch als Landschafter und ganz besonders als Maler von Wachteln. Gonse findet in seinen Werken etwas von praeraphaelesker Süßigkeit und hebt seine Bedeutung als Erfinder jener ausgesucht vollendeten Zeichnungen hervor, die von den Lackmalern des 18. Jahrhunderts zu Kioto mit unvergleichlicher Kunst nachgebildet wurden. Reinheit der Linien, eleganter Umriß, geistvolle Anmuth des Motivs, wiedergegeben vom Pinsel des Miniaturisten in lebhaften, mit leichten Goldtupfen gehöhten Farben von harmonischer Wärme, werden von Gonse als Vorzüge Mitsuoki's gepriesen, während Fenollosa nur zugeben will, er zeichne sich durch jene verweichlichte und mehr im Technischen glänzende Weise aus, für welche Fremde im Allgemeinen das leichteste Verständniß entgegenbringen; er sei schwächlich im Vergleich zu den großen Meistern der alten Tosa-Schule.

Jwasa Matahei, gleichfalls aus der Schule eines Tosa-Meisters hervorgegangen, stand zu Anfang des 17. Jahrhunderts während der Regierung des dritten der Tokugawa-Shogune, Iyemitsu, in der Fülle seines Schaffens. Er gilt gemeiniglich als ein bahnbrechender Künstler, welcher zuerst Scenen des Alltagsdaseins, das gemeine Volk vom Felde und von der Strasse, Tänzerinnen und Dirnen zu Vorwürsen von Gemälden erhob und damit als Erster das ganze Gebiet des japanischen Lebens für die Kunst erschlos. Seit ihm wird die ganze Richtung der Sittenmaler, welche aus den unteren Schichten des Volkes schöpft, als Ukio-yé bezeichnet. Fenollosa bestreitet dem Matahei diesen Ruhm und behauptet, das schon zur Zeit der zweiten großen Blüthe japanischer Kunst um das Jahr 1200 viele Meister der Tosa-Schule in einer von den Epigonen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht mehr

erreichten Weise dasselbe Gebiet der Kunst angebaut hätten. Bis zum 16. Jahrhundert habe es in der ganzen Geschichte der Tosa-Schule keine Zeit gegeben, wo ihre Künstler nicht das Leben des gemeinen Volkes in jeglicher Gestalt dargestellt und wo Kaiser und Adelige diese Gegenstände nicht ihrer vollen Theilnahme würdig gehalten hätten. Das Aufsteigen des chinesischen Einflusses im 15. Jahrhundert drängte allerdings in den hohen Kreisen der literarisch gebildeten Aristokratie den Geschmack an dem Gewächs des heimischen Bodens auf einige Jahrhunderte zurück, und chinesischer Klassicismus in allen seinen Formen blieb eine Weile der Lebensspender der dritten großen Blüthezeit japanischer Kunst. Gegen das Ende des 16. Jahrhunderts war diese Bewegung aber schon im Schwinden und - um die merkwürdige Parallele mit dem gleichzeitigen Entwickelungsgange der europäischen Kunst zu vervollständigen — im 17. Jahrhundert war die Wiederbelebung der alten Theilnahme an den volks- und bodenwüchsigen Dingen wieder zum Durchbruch gelangt.

In der von Matahei wiederbelebten Richtung wirkte auch sein Schüler Hishigawa Moronobu aus Kioto, welcher noch in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts lebte. Anderson hält ihn für den geschicktesten Vertreter des vulgären Stiles in der Malerkunst. Eines seiner besten Bilder, ein Kakemono mit der Darstellung einer Gesellschaft, welche sich zu einer Vergnügungspartie in einem Boote einschifft, gehört zu den Zierden der Sammlung Gierke. Gonse rühmt von ihm, dass er auf die Seidenweberei und die Stickerei in der kaiserlichen Hauptstadt eingewirkt, zahlreiche Muster dafür gezeichnet und die langschleppenden, breitärmeligen und reichbestickten Gewänder der Frauen in Mode gebracht habe. Weittragender noch ist sein Einflus auf die Vervollkommnung des Holzschnittes, der bis auf ihn nur sehr unbeholsene Werke geschaffen hatte.

In Yeddo wurde die neue Richtung der Ukio-yé durch Hanabusa Itcho erfolgreich vertreten. Ursprünglich ein Schüler des Yasunobu Kano, gehörte er zu den besten Vertretern des humoristischen Genre, zeichnete sich aber auch durch Werke des klassischen Stiles und besonders durch buddhistische Gemälde aus. Fenollosa zählt ihn zu den größten Koloristen Japans. Ein gutes Werk dieses Meisters, ein *Makimono*, welches die hauptsächlichen Feste des Jahres darstellt, ist mit der Sammlung Gierke nach Berlin gelangt.

Die Art des berühmten Tanyu ward von seinem Schwiegersohn und späteren Adoptivsohn To-un fortgesetzt, der i. J. 1694 als Siebzigjähriger starb. Auch der i. J. 1652 gestorbene Shogun Jyemitsu, der Begründer des Glanzes von Yeddo, vor dem jetzt der

Ruhm der alten Kaiserstadt Kioto verblasste, und ein großer Förderer der schönen Künste, soll unter Tanyu's Leitung sich in der Malerkunst versucht haben. Als seinen bedeutendsten Schüler bezeichnete Tanyu selbst den Morikagé, welcher als keramischer Maler in dem Töpferbezirk von Kutani großen Ruses genoß.

In der Periode Genroku, welche vom Jahre 1688-1704 gerechnet wird und zu den fruchtbarsten Zeiten der japanischen Kultur gehört, treffen wir in Kôrin einen Künstler, über dessen Würdigung Fenollosa und Gonse eines Sinnes sind. Mit Recht zählt der französische Schriftsteller ihn zu den urwüchsigsten der Maler von Nippon; er nennt ihn gar den am meisten japanischen der Japaner. Sein Stil



Bauer mit Reisigbundel. Enwurf Korin's für einen Schreibzeugkasten in Goldlack mit Perlmutter- und Blei-Einlagen, aus den von Hoitsu unter dem Titel "Korin Shin-sen haksu" herausgegebenen Entwurfen des Meisters.

gleicht keinem anderen und befremdet bei der ersten Begegnung ein europäisches Auge. "Er scheint" sagt Gonse, "ein Gegenfüser unseres Geschmackes und unserer Gewohnheit. Er bezeichnet den Gipfelpunkt des Impressionismus, wenigstens des Impressionismus der Wirkung nach, denn seine Ausführung bleibt verschmolzen, leicht und glatt. Körin's Pinselstrich ist erstaunlich weich, geschwungen und ruhig, seine Zeichnung ist stets sonderbar und überraschend; seine ihm ganz eigenen und in der japanischen Kunst einzig dastehenden Motive sind von einer etwas linkischen Naivetät; aber man gewöhnt sich bald daran und wenn man es sich einige Anstrengungen kosten läst, um sich auf den Standpunkt japanischer Aesthetik zu stellen, kommt man schließ-

lich dazu, unaussprechlichen Reiz und Wohlgeschmack in ihnen zu finden, einen harmonischen, fliessenden Wohlklang von bestrickender Wirkung. Unter oft kindlichem Anschein entdeckt man ein wunderbares Verständniss der Form, eine Sicherheit der Synthese, welche kein Anderer unter den japanischen Künstlern in gleichem Grade besessen hat und die den Aufgaben der decorativen Kunst ausserordentlich günstig ist. Jene wogende Weichheit der Umrisse, welche in seinen späteren Werken alle Ecken der Zeichnung abrundet, wirkt selbst durch ihre Seltsamkeit verführerisch."

Kôrin wurde i. J. 1661 zu Kioto aus der bürgerlichen Familie Ogata geboren. Unter dem Einfluss von Meistern der Kano-Schule, insbesondere des Sotatsu ausgewachsen, schwang er sich bald selbst zum Haupt einer neuen und nach ihm benannten Schule aus. Einen Theil seines Lebens verbrachte er in Yeddo; später kehrte er in seine Vaterstadt zurück und starb dort 1716 im Alter von 56 Jahren.

Auch als Lackmaler war Kôrin mit großem Erfolge thätig. Sein jüngerer Bruder Kenzan (1663—1743) wird uns als einer der urwüchsigsten keramischen Künstler Japans noch in anderem Zusammenhang beschäftigen.

Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts macht sich zum dritten Mal eine Woge chinesischen Geschmackes bemerkbar. Der Chinese Namping, nach Einigen von chinesischen Eltern in Nangasaki geboren, nach Anderen von der Tokugawa-Regierung berufen und in jener Fremdenstadt angesiedelt, versammelte als begabter Maler chinesischen Stiles zahlreiche Schüler um sich, von denen mehrere zu hohem Ansehen gelangten. Er malte in der Weise seiner Heimath conventionelle, hoch aufgebaute Landschaften ohne Perspective, Figuren mit sehr feinen und wohl studierten Umrissen, war ein gründlicher Kenner der Blumen und Vögel und verfügte über ein glänzendes Kolorit. In Nangasaki kam er mit den Holländern in Berührung, welche Bilder von seiner Hand nach den Niederlanden brachten und sie lange Zeit für Typen japanischer Kunst hielten.

Von den um dieselbe Zeit schaffenden Meistern der Kano-Schule stehen der i. J. 1778 gestorbene Bounleï aus Kioto, der i. J. 1776 gestorbene Taïgado, ein Künstler und Gelehrter zugleich, beide in Yeddo ansässig, sowie der i. J. 1783 gestorbene Bouson, der Lehrer des berühmteren Goshun, unter dem Einflusse der Schule Namping's. Ein etwas jüngerer Genosse der Kano-Schule war der 1752 geborene Yosen aus Yeddo, dessen poesievolle Landschaften verdienten Rufes genießen. Gonse schildert ein in seinem Besitze befindliches Bild von Yosen's Hand: "Ein Bauer kehrt, auf seinem Rinde reitend, in einer rauhen und kalten Herbstnacht heim. Nebel

ziehen über die ferne Ebene, die überschwemmten Reisfelder und die Bambushecken; der Mond bricht mit bleichem Licht durch den dicken Dunstschleier; der Wind schüttelt die Zweige eines mageren Weidenbaumes. Nur eine mit neutralen, kaum die Seide bedeckenden Farben leicht getönte Grisaille-Malerei, die aber eine Stimmung der Traurigkeit, der Einsamkeit und des Schweigens ganz ausgesucht wiedergibt." Yosen starb i. J. 1808, zwanzig Jahre nach ihm sein Sohn und Schüler Issen.

Ein Zeitgenosse Yosen's war der unter dem Namen Goshun bekannte Gekkei. Im Jahre 1741 zu Kioto geboren, stand er anfänglich unter dem Einflusse seines Lehrers Bouson, befreite sich aber von demselben, als er Zeuge des Aufschwunges von Okio's Genius wurde, welcher der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihre Signatur aufprägt und als Gründer einer eigenen, der Shijo-Schule den Anstofs gab zum Aufblühen der neuen Ukio-ye oder "Kunsthandwerker-Schule", aus welcher Hokusai und viele andere, als Illustratoren und Zeichner für das Kunsthandwerk auch im Abendlande wohlbekannte Künstler des 19. Jahrhunderts hervorgingen.

Maru-yama Okio, 1733 geboren, ist der volksthümlichste Künstler seiner Zeit; sein Ruf, demjenigen Tanyu's und Sesshiu's vergleichbar, wurde auf seiner großen Reise durch Japan überall hin verbreitet und als er i. J. 1795 starb, setzten zwei Söhne und zahlreiche Schüler seine Richtung fort, welche von einer Straße in Kioto, Shijo, "die vierte Ankunftsstraße" genannt, ihre Benennung trägt. Bezeichnend für Okio's Wirken ist, daß er mehr als irgend ein anderer Zeitgenosse das Studium der Natur betrieb und förderte. Aber der Abstand von dem chinesischen Conventionalismus war ein zu weiter, als daß er mit einem Sprung hätte durchmessen werden können. Daher stellt sich die Shijo-Kunst als eine Art von Compromifs zwischen beiden Malweisen dar; einerseits werden die chinesische Perspektive und die Verleugnung aller Erscheinungen des Helldunkels beibehalten, anderseits die Einzelheiten von Blumen und Thieren mit aller Treue nach der Natur studiert.

Wie unter dem Einflus der neuen Strömung das Studium der Natur wieder zu seinem Rechte kam, zeigt eine von James Lord Bowes mitgetheilte Vorrede des Blumenmalers Ki no Masatami zu einem, achtzehn vollendet schön ausgeführte Bilder blühender Sträuche enthaltenden Klappbuche. Diese in der Periode Bunkwa, zwischen 1804 und 1818, geschriebene Vorrede lautet:

"Diejenigen, welche blühende Sträucher und seltene Gräser malen, können nichts Besseres thun, als sich in den Geist ihres natürlichen Wachsthums zu versenken. Ob die Zweige niederhängen oder

aufwärts streben; ob die Blätter dunn oder dick sein, ob die Blumen ihr Antlitz oder ihre Rückseite zeigen, ob die Farben satte oder helle sein sollen, wie können wir es in diesen Dingen zur Vollkommenheit bringen, wenn wir nicht die Gegenstände selber studieren? Freilich finden wir stets unser Vermögen zu schwach für die Aufgabe, wenn es gilt, die Blüthen einiger geringen Pflanzen wiederzugeben, deren Lieblichkeit und Glanz unsere Augen blenden, und in denen die süsse Farbe des Lebens und Wachsthums uns entgegenscheint. In Wirklichkeit liegen sie außerhalb des Bereiches der Kunst, weil es keine Mittel gibt, durch welche wir den schlichten Blumen Leben einflößen könnten. Daher müssen wir uns zu diesem Ende begnügen, unser Bestes zu thun, indem wir die Formen, den Anblick und die Besonderheiten der Blumen, die wir zu erzeugen wünschen, festhalten. Wann immer ich eine Blume oder ein Gras sehe, verfehle ich nimmer, meiner mageren Fertigkeit im Malen ungeachtet, sie nachzubilden, damit sie mir in der Zukunft als Muster dienen. Freilich ermangeln auch diejenigen, welche Botaniker genannt werden, keineswegs, die Pflanzen mit ihren Blumen und Früchten und ihren Wurzeln und Stengeln auf das peinlichste abzumalen; aber obgleich sie niemals auch nur einen Punkt unberührt lassen, verderben sie doch oft den Stil der Malerei und verlieren außerdem den feinen Geist. Solches zu wünschen, liegt mir sehr fern. Kurzgesagt, ich verstehe nur, der äußersten Neigung meines eigenen Sinnes zu genügen und gebe in diesem Buch den Schatz meiner Studien. Ki no Masatami. Geschrieben von ihm selbst."

Aus der Shijo-Schule hervorgegangen, aber zu selbstständiger Bedeutung emporgestiegen ist Sosen, einer der größten Meister in der Darstellung thierischen Lebens, am bekanntesten durch seine Bilder von Affen, die er mit unübertroffenem Geist und unvergleichlicher Kenntniß ihrer Lebensgewohnheiten und ihres Körperbaues wiedergegeben hat. Bezeichnend, wenn auch vielleicht übertrieben, ist die Erzählung, Sosen habe sich, um die Affen bei ihrem ungestörten Treiben in der Wildniß belauschen zu können, Monate lang in den Waldungen um Osaka umhergetrieben, sich von Früchten und Wurzeln genährt, und schließlich selbst etwas Affenartiges in Geberden und Bewegungen angenommen. Sosen malte aber nicht nur Affen, auch Hasen und Hirsche, Ratten, Tiger, Pfauen und Fische, bald in einer zarten Manier, von sorgfältigster Durchführung, bald in kühnem impressionistischem Pinselflug. Er starb i. J. 1821 im Alter von 74 Jahren.

Unter den zahlreichen Künstlern, welche den Ruhm der Shijo-Schule in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts hochhielten, ragt als einer der angesehensten Ho-yen hervor, dessen wundersame, mit farbigen Pflanzenstudien und Studien mannichfachen thierischen Lebens, vorzugsweise der Vögel, gefüllte Skizzenbücher im Kunstgewerbe-Museum zu Berlin bewahrt werden.

Ein Zeitgenosse Okio's, Kishi Doko zu Kioto, gründete gleichzeitig eine nach seinem "Pinselnamen" Ganku benannte Akademie von nicht grundsätzlich verschiedener Richtung. Auch in ihren Leistungen ist chinesische Ueberlieferung wirksam, welche sich aber in der Folge der Einwirkung der mehr naturalistischen Auffassung der Shijo-Meister nicht entziehen kann. Ganku selbst wird von Fenollosa für den einzigen Künstler neuerer Zeit erklärt, der sich zu gleicher Höhe aufgeschwungen habe, wie die großen Meister des 15. und 16. Jahrhunderts.

Die Bewegung, welche man "Kunsthandwerker-Schule" oder neue Ukio-ye zusammenfasst, leitet ihren Namen vom Worte ukiyo ab, welches ursprünglich, im buddhistischen Sinne gedeutet, "diese elende Welt" bezeichnet, aber seinen pessimistischen Beigeschmack verloren hat und nicht mehr besagt als "diese vergängliche Welt" oder "weltliche" schlechthin. Sie brachte es zu weittragendem Einfluss auf die gewerblichen Künste, und ihre Schöpfungen wurden die Brücke,



Fünf Metallarbeiter — Ciseleure, Schmiede, Dreher — aus dem "Ehon tekin orai" (encyclopädisches Bilderbuch für Kinder) des Hokusai (Gwa-kio).

über welche die meisten Europäer sich dem Heiligthum japanischer Kunst näherten. Ueber den ästhetischen Werth der Ukio-ye gehen die Meinungen sehr auseinander. Auf der einen Seite steht Gonse wie ein Prophet dieser letzten Incarnation des japanischen Genius lobpreisend da, auf der andern Fenollosa, welcher den Ukio-ye-Künstlern, mit der einzigen Ausnahme des ersten Miyagawa, nicht einmal die Ehre zugestehen will, unter den Meistern japanischer Malerkunst einen Platz zu finden. Nur als geschickte Zeichner von Drucken, die gut genug seien, dass man mit ihnen auf der Strasse hausiren gehe, will er sie gelten lassen. Gonse mache sich in den Augen eines Japaners ebenso lächerlich, wie ein Japaner in Herrn Gonse's Augen erscheinen würde, wenn er einen Zeichner des New-Yorker "Puck" als berechtigten Nachfolger eines Apelles, Velasquez oder Reynolds hinstellen wollte. Um sein wegwerfendes Urtheil zu begründen, greift Fenollosa zurück auf die Vorläuser der Schule, welche er nicht in Matahei und seiner Gesolgschaft,



Strumpfmacher, Zeug klopfend. Oben ein hölzerner Strumpf als Aushängeschild mit der Aufschrift "Oazurai", d. h. "Nach Bestellung". Entwurf für eine Tabakspfeife aus dem Pfeifenbuch des Hokusai.

sondern in einer Reihe namhafter Meister der frühen, um das Jahr 1200 blühenden Tosa-Schule sehen will, Männer, welche das Gebiet der volksthümlichen Genremalerei schon so erfolgreich angebaut hätten, dass die späteren Meister von Moronobu bis Hokusai darin weit hinter ihnen zurückbleiben mußten. Selbst Meister der Kano-Schule, Motonobu einbegriffen, hätten sich nicht durchaus von der chinesischen Richtung beherrschen lassen, sondern oft Scenen des japanischen Alltagslebens geist- und glanzvoll wiedergegeben. Die Gäste im Empfangszimmer, die Köchinnen am Heerd, die schwatzenden Mägde, die tollenden Pferdeknechte, der Fürst auf seinem reichgeschirrten Hengst und der mit Geschwüren behaftete Bettler an der Landstrasse, der freche Soldat und der knechtische Bauer - alle fanden ihren Platz in dem kaleidoskopischen Panorama, welches jene alten Meister vom Leben ihrer Landsleute entrollten.

Die volksthümlichen Vorwürse, meint Fenollosa, könnten daher den Anhängern der neuzeitigen Ukio-ye nicht jene gründliche Verachtung eintragen, deren sie bei japanischen Kunstkennern genössen. Der Schlüssel zu ihrer Verurtheilung liege vielmehr in ihrer Auffassung der Dinge.

Alltägliche und gemeine Vorgänge brauchten nicht nothwendiger Weise auf gewöhnliche Weise aufgefast und wiedergegeben zu werden. Selbst Matahei's Aussaung des Ukio-ye verfalle nicht in Plattheiten. So seien Aussaung und Aussührung Kano Motonobu's, Mitsunaga's und Nobuzane's, auch wenn sie nur Bettler, Diener und Bauern malten, immer wahrhaft künstlerisch und nicht diejenigen eines Strassengauklers. Im Gegensatz hierzu verachte der Japaner die Werke der neueren Ukio-ye-Meister, wie des Utagawa, des Shunshö, des Hokusai, des Hiroshige und aller Uebrigen ihres Gleichen, nicht wegen der gemeinen Motive, sondern wegen der gemeinen Behandlung derselben, welche vor Allem in ihren eigentlichen Gemälden, in deren Aussaung und oberslächlicher Mache zu

Tage trete. Fenollosa schliesst seine bilderreiche Verdammung der bisher bei uns so hoch angesehenen Meister mit der Betheuerung, er wünsche keineswegs, die Kunst in classicistische oder aristokratische Fesseln zu schlagen und sich wohlbewusst, dass auch die rohe Schale manch köstliche Perle bergen könne, aber wenigstens müsse das Herz rein sein, und diese Reinheit müsse auch äußerlich offenbar werden, bevor von einer Vollkommenheit die Rede sein könne.

Die Vorwürfe der neuen Schule beschränkten sich übrigens keineswegs auf Gegenstände des



Neun Männer, beschäftigt mit dem Putzen eines großen Schriftzeichens für das Wort "Ko" d.h. kindliche Liebe. Nach Hokusai.

Alltagslebens, sondern umfasten das gesammte, von den älteren Schulen angebaute Gebiet, die buddhistischen Heiligenbilder nicht ausgenommen. Ihre besten Werke hat sie jedoch nicht als eigentliche Gemälde, sondern als Zeichnungen für den Holzschnitt geschaffen, als Illustrationen von geschichtlichen Werken und Legenden; Bildnisse berühmter Schauspieler, Ringer, Sängerinnen und Courtisanen hat sie in Holzsarbendrucken der Nachwelt überliefert; desgleichen heimathliche Ansichten — im Gegensatz zu den pittoresken Ideal-Landschaften der chinesischen Schule — als Illustrationen von Reisehandbüchern oder als Einzelblätter. Sie hat Lehrbücher für den Zeichenunterricht mit Skizzen eigener Erfindung und geschickten Nachbildungen von Werken älterer Meister herausgegeben und illustrirte An-

يردهم إعمال والمدار



Abgewehte Kirschblüthen und Vogelspuren im Sande. Muster für Zeugfärberei. Aus dem "Banshoku-dzu-ko" — Vorbilder für Kunsthandwerker — des Hokusai (Tai-to Sensei.).

kündigungen von Schauspielen und Glückwunschkarten zum Neujahrsfeste. Ihre anziehendsten Leistungen sind aber in zahlreichen Büchern mit Entwürfen für das Kunsthandwerk, für Weber, Färber und Sticker, für Netzke-Schnitzer, für Ciseleure der Schwertzierrathen, für Pfeifen- und Kammmacher niedergelegt. Auf diesem Gebiete wirkt ihr Einfluss noch heute fort, nachdem ihre namhastesten Vertreter längst dieser vergänglichen Welt entrückt sind.

In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ragten als Vertreter der Ukio-ye hervor Miyagawa Choshun, ein Maler, dessen Werke sich durch Farbenreize auszeichnen; Torii Kiyonobu, der Begründer der theatralischen Specialität der Schule, der Erste, welcher die Bildnisse von Schauspielern und Tagesschön-

heiten in Farbendrucken vervielfältigte und damit den Anstoss zur Entstehung schöner Farbendruckfolgen, freilich auch zu jener Verachtung gab, welche vornehme Japaner von dem bürgerlich unehrenhaften Stande der Schauspieler auf die ihrer Darstellung sich widmenden Maler und mehr oder minder auf alle Vertreter der Schule übertrugen; Tachibana Morikuni, einer der fruchtbarsten Illustratoren von Büchern; Suzuki Harunobu, welcher die Abbildungen von Schauspielern, nicht aber der Tagesschönheiten unter seiner Würde hielt; Nishigawa Sukenobu, welcher sich ebenfalls mit Vorliebe der Darstellung weiblicher Anmuth und Schönheit widmete. Diesen Meistern reihen sich viele gleichstrebende an, denen wir in der Geschichte der Bücherausstattung begegnen werden. Schier unübersehbar wird die Zahl ihrer Schüler gegen das Ende des vorigen und in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, in welchem die Ukio-ye ihre höchste Entfaltung erreicht.

Ueber alle Meister dieser Schule ragt aber Hokusai, der Sohn des Spiegelmachers Nakajima Isé im District von Honjo, im Norden Yeddo's, als derjenige empor, in dessen Persönlichkeit und Werken die Ukio-ye riu sich am mannigfachsten entfaltet hat. Die Anfänge seiner Kunst lernte Hokusai bei Katsugawa Shunshō, dem begabtesten der Theaterzeichner seiner Zeit, dem wir zahlreiche schöne Farbendrucke "Nishiki-yé" verdanken, welche berühmte Schauspieler und Schönheiten des Yoshiwara aus den siebziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts vorstellen. Diesem Lehrmeister zu Ehren führte Hokusai eine Zeitlang den Namen Katsugawa Shun-ro. Er sagte sich aber früh schon von demselben los und folgte seinen eigenen Neigungen. Bis zur Mitte seines Lebens ist seine Entwickelung noch fast ganz im Dunkelen. Wir wissen nur, daß er wiederholt seinen Namen wechselte, als künstlerischer Erbe des Tawara-ya Sori kurze Zeit den Namen Sori der Zweite führte, diesen aber bald einem Schüler abtrat und sich Hoku-sai Tatsu-masa Rai-to nannte.

Im Jahre 1798 tritt der Künstler, welcher bis dahin nur Gedichte, Neujahrskarten und billige Novellen illustrirt hatte, als Zeichner des Titelbildes zu einem seltenen und schönen Bande mit Farbendrucken



Färber, gefärbte Gewebe tragend, um sie zum Trocknen aufzuhängen. Nach Hokusai. Schlufsbild einer Sammlung von Zeugmustern unter dem Titel "Hinagata ko-mon cho".

"Onna San-jiu-rok'kasen", welcher von den sechsunddreisig berühmten Dichterinnen handelt, zuerst unter seinem allbekannt gewordenen Namen Hokusai an die Oeffentlichkeit. In der Folge als Lehrer und Buch-Illustrator vielseitig thätig, wurde er durch die steigende Nachfrage nach Vorlagen für Kunstschüler und Handwerker zur Herausgabe seines berühmtesten Werkes, der Mangwa, veranlasst, deren erster Band i. J. 1814 erschien und in den Kreisen seiner Anhänger durchschlagenden Erfolg hatte.

Welches Ansehens Hokusai sich damals schon erfreute, sehen wir aus dem von Kei-jiu zu Biro-ka in der Provinz Owari dem ersten Bande der Mangwa auf den Weg gegebenen, geistvollen Vorworte:

"Die Blicke und Geberden der Menschen geben ihren Gefühlen des Ergötzens und der Enttäuschung, des Leidens und der Freude reichlichen Ausdruck. Auch haben die hallenden Berge und gurgelnden Ströme, die rauschenden Bäume und Kräuter alle ihre besondere Art, und die Thiere des Feldes und die Vögel in der Luft, die Kerbthiere, die Kriechthiere und die Fische, alle sind sie voll Lebenskraft, und unsere Herzen freuen sich, wenn wir solche Fülle von Freude und Lebensgenus in der Welt erblicken. Und dennoch — mit dem Wechsel von Ort und Jahrzeit schwindet Alles und ist vorüber. Wie sollen wir den Geist und die Form aller Freude und allen Glückes, welche



Holzbildhauer, eine große Maske meißelnd, nach Hokusai.

das Weltall erfüllen, den kommenden Geschlechtern überliefern und zur Kenntnis unserer, tausende von Meilen entfernten Zeitgenossen bringen? Die Kunst allein kann die lebendige Wirklichkeit der Dinge dieser Welt verewigen, und nur die wahre Kunst, welche im Reiche des Genius heimisch ist, vermag dies zu erreichen."

"Die seltene Begabung des Meisters Hokusai ist im ganzen Lande bekannt. Diesen Herbst besuchte der Meister zum

Glücke auf seiner Reise gen Westen unsere Stadt und machte dort zu beiderseitiger großer Freude die Bekanntschaft des Malers Bokusen von der Mondscheinhalle, unter dessen Dach an dreihundert Entwürfe ersonnen und ausgeführt wurden. Himmlische Dinge und Buddha's, das Leben der Männer und Frauen, ja sogar Vögel und andere Thiere, Kräuter und Bäume wurden vorgenommen, und des Meisters Pinsel schilderte alle Phasen und Formen des Daseins. Zuvor ist eine Zeit lang die Begabung unserer Künstler im Schwinden gewesen; ihren Schöpfungen fehlte Leben und Bewegung, und die Ausführung ihrer Ideen war unzulänglich. Was das hier Dargebotene betrifft, so wird, möge es auch nur in groben Skizzen bestehen, Niemand die bewundernswerthe Wahrheit und Kraft verkennen. Der Meister hat versucht, Allem, was er zeichnete, Leben zu verleihen, und wie es ihm gelungen, beweisen die Lebensfreude und das Glück, die er so getreulich ausgedrückt hat. Wer kann diesem Werke noch hinzufügen? Dem strebsamen Kunstschüler wird diese Sammlung ein unschätzbarer Führer und Lehrer sein. Den Titel, Man-gwa, grobe oder flüchtige Skizzen, hat der Meister selbst gewählt."

Diese Veröffentlichung wurde zum Wendepunkt in Hokusai's Leben. Der Verfasser wurde in seinen Kreisen zu einer Berühmtheit, auf die freilich die hohe, hoffähige Kunst hochmüthig herabsah. Neue Folgen wurden verlangt und geschaffen, und der Künstler erntete endlich die Früchte eines halbhundertjährigen Lebens geduldiger Arbeit. Seine literarischen Freunde waren stolz darauf, für seine Bände bewundernde Vorreden zu schreiben. Zeitgemäße Künstler ahmten seine Skizzenbücher nach, und eine Schaar von Schülern wurde zu Verkündigern seines Stiles, indem sie nach japanischer Sitte eines der beiden Schriftzeichen seines Pinselnamens unter Hinzufügung eines vor- oder nachgesetzten unterscheidenden Schriftzeichens annahmen. So kamen Künstler wie Shin-sai, Issai, Hoku-ba, Hokkei, Hoku-mei,

Hoku-un zu diesen und andern ähnlich lautenden Namen.

Von nun an ging Buch auf Buch aus dem reichen Schatzhause seines Geistes in's Land. Noch in dem hohen Greisenalter, welches er, wie so viele japanische Maler alter und neuer Zeit in voller Geistesfrische und Schaffenskraft erreichte, sehen wir ihn rastlosem Studium und Schaffen hingegeben; noch in seinem achtundachtzigsten Jahre zeichnet er zu dem Buche "Sōzan Chōmon-kishin" — seltsame Dinge, welche Sōzan gesehen und gehört hat — einzelne Illustrationen, die neben den Arbeiten seiner Blüthezeit bestehen können.

Wie er noch in seinem Greisenalter künstlerische Schaffensfreude fühlte, ist uns aus Hokusai's eigenem Munde in dem Nachwort des ersten Abdruckes des ersten Bandes seiner hundert Fuji-Bilder überliefert worden.



Steinbildhauer, ein Fuchsbild meiselnd und Schriftzeichen auf einen Steintrog malend. Nach Hokusai.

Dieses merkwürdige Schriftstück lautet nach der von Gonse mitgetheilten Uebersetzung:

"Seit meinem sechsten Jahre fühlte ich den Drang, die Gestalten der Dinge abzuzeichnen. Gegen fünfzig Jahre alt, habe ich eine Unzahl von Zeichnungen veröffentlicht, aber ich bin unzufrieden mit Allem, was ich vor meinem siebenzigsten Jahre geschaffen habe. Erst in einem Alter von 73 Jahren habe ich annähernd die wahre Gestalt und Natur der Vögel, Fische und Pflanzen erfast. Folglich werde ich im Alter von 80 Jahren noch große Fortschritte gemacht haben; mit 90 Jahren werde ich in's Wesen aller Dinge eindringen; mit 100 Jahren werde ich sicherlich zu einem höheren, unbeschreiblichen Zustand aufgestiegen sein, und habe ich erst 110 Jahre erreicht, so wird Alles, jeder Punkt, jede Linie leben. Ich lade Diejenigen, welche so lange leben werden wie ich, dazu ein, sich zu überzeugen, ob ich mein Wort halten werde.

— Geschrieben im Alter von 75 Jahren, von mir, weiland Hokusai, jetzt genannt Gouakiyo-Rôdjin, der in das Zeichnen vernarrte Greis."

Den Einblick, den uns diese Worte in Hokusai's innerstes Wesen eröffnen, wird anziehend vervollständigt durch den von Morse in der "Art review" mitgetheilten reizenden Brief, den der Künstler,



Junge Fische und Wasserpflanzen, Entwurf für Lackmaler, aus dem "Banshoku-dzuko" des Hokusai.

als er sein Lebensende nahen fühlte, an seinen Freund Takaghi richtete. Er lautet:

"Der König Ema" (Herscher der Unterwelt) "ist recht alt geworden und bereitet sich vor zum Rücktritt von den Geschäften. Zu diesem Zwecke hat er sich ein hübsches kleines Landhaus bauen lassen und ersucht mich hinzukommen, ihm ein Kakemono zu malen. Ich werde also in einigen Tagen abreisen müssen und alsdann meine Zeichnungen mit mir nehmen. An der Ecke der Strasse der Unter-

welt werde ich mir eine Wohnung miethen, wo ich mich glücklich schätzen werde, Dich zu empfangen, wenn Du Gelegenheit findest, dort vorüberzukommen. Hokusai."

Bald nachdem er diesen Brief geschrieben, starb der Künstler, in seinem neunzigsten Jahre. Gonse giebt als den Todestag Hokusai's den 13. April 1849 an, wie er auf seinem im buddhistischen Tempel von Saïkodji zu Yeddo befindlichen Grabsteine neben der Inschrift: "Nanshioyen ghenyo Hokusai shinji", d. h. "Nanshioyen, der ruhmwürdige und brave Ritter Hokusai" zu lesen ist.

Ueber die äußeren Umstände von Hokusai's Leben ist ebenso wenig überliefert worden, wie über seine persönlichen Eigenschaften. Für die Bekanntschaft mit ihm sind wir ganz auf seine Werke angewiesen. Als Maler war er wohl nur in seiner Jugend und nicht mit durchschlagendem Erfolg thätig — die That seines Lebens sind nicht Gemälde, sondern eine unübersehbare Reihe illustrirter Bücher, ein "Werk", reicher als dasjenige irgend eines seiner Landsleute.

Auf einige der bedeutendsten seiner Leistungen auf letzterem Gebiete werden wir in dem Abschnitt über die Bücher und den Holzschnitt der Japaner zurückkommen. Hier aber ist es unvermeidlich, noch der widerstreitenden Beurtheilungen zu gedenken, welche in jüngster Zeit über Hokusai's Stellung in der Kunst überhaupt und seines Vaterlandes insbesondere verlautbart worden sind.

Wie Fenollosa von Japan aus sein Verdammungsurtheil über die ganze neue Ukiyo-ye-Kunst in die Welt gesandt hat, so spricht er Hokusai, dem begabtesten Meister dieser Schule, jeglichen Anspruch darauf ab, als ein Künstler ersten Ranges, ja auch nur als von einiger Bedeutung zu gelten. Er bestreitet die bisherige Ansicht, dass Hokusai heilsamen Einflus auf das gesammte Gebiet der Zierkünste ge-

Die vorwaltende Plattheit der Zeichnungen des Meisters habe vielmehr auch den in der Zierkunst herrschenden Ton erniedrigt. Dass Hokusai ein urwüchsiger und krastvoller Zeichner, dass seine gedruckten Bücher Wunder technischer Geschicklichkeit seien, dass sein Motivenvorrath umfassender als derjenige irgend eines anderen japanischen Künstlers und sogar, dass seine Kunst, wie Gonse sagt, menschlicher sei als die der Anderen - alles dies zuzugestehen ist Fenollosa bereit. Aber mehr auch nicht. Hokusai bleibt für ihn im Gegentheil ein Künstler von grobem Schrot, besten Falles ein Karrikaturenzeichner. Nicht die Menge des Stoffes mache den Künstler; nicht wie viel wir machen, sondern wie viel wir gut machen, gebe den Ausschlag. Als Zeichner von komischen Drucken und Karrikaturen möge Hokusai keinen Nebenbuhler haben; seine Zeichnungen könnten aber doch nicht für einen Augenblick mit den großen ernsthaften Schöpfungen der Meister des Morgen- oder des Abendlandes verglichen werden. In seinen Malereien sinke er sehr tief. "Seine Götterbilder schauen uns an wie verkleidete Koulis und bramarbasirende Schauspieler. Diese thierischen Gesichter, diese schwapperigen ungestalteten Pinselstriche ohne jede kalligraphische Schönheit, diese schmutzigen Farbenflecken, die aussehen, als rührten sie von Apothekertränkchen - das sind wohlbekannte Eigenschaften, welche wir weder um der Originalität, noch um der Kraft willen vergessen können. Ueberall in den Figuren schlägt das Ideal der Schaubühne durch; wenn seine Männer nicht Schauspielern gleichen, sehen sie doch nie wirklichen

Japanern von anderer als der brutalsten Sorte gleich, und seine Weiber ähneln Courtisanen. Sogar seine Vögel sind gewöhnlich und tragen ihre Köpfe wie Courtisanen und Schauspieler, denn er sah das Leben nur mit gemeinen Augen an."

Zum Schlusse dieser wegwerfenden Beurtheilung bestreitet Fenollosa, und hierin mag er Recht haben, dass Hokusai in seinem Vaterlande in Ansehen stehe. Kein ge bildeter Japaner habe sich der von Europa ausgegangenen übertriebenen Werthschätzung



Sperling, Körner aus den Furchen eines Mühlsteins pickend, aus dem "Banshoku-dzuko" des Hokusai.

des Meisters angeschlossen, und die Kritiker im Lande blickten mit Erstaunen oder Belustigung auf die europäische Uebertreibung.

Diesem Urtheile des an den Brüsten zünftiger japanischer Kunstkennerschaft genährten Amerikaners gegenüber stehen die Franzosen Duret und Gonse mit begeisterter Würdigung Hokusai's. Duret erklärt ihn für den größten Künstler, der in Japan jemals gelebt hat, er will ihn nicht als Maler unseren großen Malern vergleichen, nur als Zeichner mit denjenigen unserer Meister, welche ein gezeichnetes oder gestochenes Werk hinterlassen haben. Mit dieser Einschränkung könne er gleich viel welchem europäischen Künstler zur Seite gestellt werden. Rückhaltloser noch lautet die Anerkennung, welche Gonse dem Hokusai zollt. Er stellt ihn den hervorragendsten Künstlem unserer eigenen Race zur Seite, nennt ihn einen der Virtuosen des Pinsels, findet seine Farbe und seine Ausführung in seinen letzten Werken von einer Kraft, einem Glanz, einer Entschiedenheit, die unvergleichlich seien; die bestrickende Eleganz seiner Malereien berausche ihn wie Blumenduft.

Mag Gonse die Bedeutung Hokusai's auch weit überschätzt haben, ebenso weit schweift Fenollosa nach der entgegengesetzten Richtung aus. An einen Mann wie Hokusai den Maassstab des Klassizismus zu legen, bleibt ungerecht und engherzig. Mag immerhin die aristokratische und klassisch gebildete Gesellschaft seines Heimathlandes bedauern, dafs der Künstler, von früher Jugend bis zum Greisenalter um die Nothdurft des Lebens ringend, nicht in die Lage gekommen ist, seinen Werken den Stempel einer höheren gesellschaftlichen Kultur aufzuprägen - das künstlerische Werk seines Lebens steht darum doch nahezu einzig da in seiner Volksthümlichkeit, seiner Urwüchsigkeit, Zwanglosigkeit und Nützlichkeit, und mit Recht bemerkt Anderson, welcher sich mit verständigem Vorbehalt auf die Seite der Lober stellt und den Nachdruck auf des Meisters Arbeiten für den Holzschnitt legt, dass wir getrost den Anspruch Hokusai's auf Nachruhm dem unvoreingenommenen Urtheil der Zeit anvertrauen können.

Alles in Allem ist das Werk Hokusai's, wie es in zahllosen Drucken uns übermittelt worden, eine wundersame Illustration zu dem Göthe'schen Worte: "das Leben ist die schönste Erfindung der Natur".

Eine Schaar von Schülern und Nachahmern hat bis auf unsere Tage die Art des Meisters in die Weite und Breite fortgeführt, ohne seine Phantasie und Lebensfülle zu erreichen. Bevor wir die wichtigsten unter ihnen kennen lernen, müssen wir jedoch noch einen Blick in das achtzehnte Jahrhundert, auf andere Abzweigungen des fruchtreichen Stammes der neuen Ukio-ye riu werfen.

Mehrere Gruppen von Malern pflegten mit Vorliebe die Dar-

stellung berühmter Schauspieler in den Trachten ihrer Glanzrollen und ganzer Scenen aus dem ungedruckten Repertoire der volksthümlichen Bühne. Der bedeutendste Künstler dieser Richtung war der schon als Lehrer Hokusai's genannte Katsugawa Shunshō, dessen Theaterbilder, wie Anderson findet, durch ihre lebensvolle Leidenschaft und schmelzende Harmonie der Farben dem europäischen Kunstbeslissenen wie eine neue Offenbarung erscheinen. Als er im Jahre 1792 starb, setzten zahlreiche Schüler, welche sich als solche zumeist durch Annahme des "Shun" aus dem Namen des Lehrers bekannten, seine Weise fort. Unter ihnen treten Gakutei und Shun-man als glänzende Künstler für die Surimono genannten Neujahrsbilder in den Vorder-Alle aber überflügelt Katsugawa Shunro, um, nachdem er die Eierschalen dieser Schulrichtung abgestreift, als Hokusai siegreich seine eigene Bahn zu wandeln.

Eine zweite Schaar der dem Bühnenleben zugewandten Maler führt ihren Gruppennamen Utagawa von dem in der Periode Bunkwa (1804—1818) als 69jähriger gestorbenen Meister Utagawa Toyoharu. Der bedeutendste seiner Schüler ist Utagawa Toyokuni, welcher dem Theater zahllose wirkungsvolle und harmonische Farbendrucke gewidmet, aber gleich seinem, wie er i. J. 1828 gestorbenen Mitschüler Utagawa Toyohiro und gleich Hokusai selber auch viele Hefte des zeitgenössischen Novellenschreibers Bakin illustrirt hat. Unter Toyokuni's Schülern, die nach Landessitte ihrem Namen das "Kuni" aus dem Namen ihres Meisters beifügten, ragt wieder Kadota Shogoro, genannt Kunisada, hervor. Dieser legte sich v. J. 1844 ab den Namen Toyokuni der zweite zu und entsaltete bis zu seinem i. J. 1865, dem 79. seines Lebens, erfolgten Tode eine äußerst fruchtbare Thätigkeit als volksthümlicher Theaterzeichner und Illustrator in der Weise der älteren Utagawa-Meister. Mit ihm wetteiferte an Fruchtbarkeit Utagawa Kuniyoshi, vielleicht ein Sohn des ersten Toyokuni, ein genauer Nachahmer seines Stiles, jedoch mit Vorliebe der Darstellung kriegerischen Lebens zugewandt. Er starb als 65 jähriger i. J. 1861.

Ein Schüler des Utagawa Toyohiro, jedoch als vielseitiger Landschafter von eigenartiger Bedeutung, ist Hiro-shige, auch Motonaga und Ichi-riu-sai genannt. Vom Beruse eines Feuerwehrmannes in Yeddo hat er sich zu einem der bedeutendsten Landschaftszeichner unseres Jahrhunderts aufgeschwungen. Wir verdanken ihm zahlreiche Einzelblätter und Sammelbände mit getreuen und kraftvollen Darstellungen japanischer Scenerie, in denen das Streben nach perspectivischer Zeichnung unverkennbar ist. Im Jahre 1858 erlag er, als 61 jähriger, der Cholera.

भ राज्यस्थानु के राज्यानाम् राज्य

Von den Schülern Hokusai's folgte Uwoya Hokkei, welcher aus der Werkstatt des Kano-Meisters Yosen zu ihm übergetreten war, als Maler und Illustrator den Fusstapfen des Meisters. Er starb in der Periode Ansei (1854-59). Duret hält ihn für den begabtesten aller unter dem Banne Hokusai's schaffenden Künstler. Ein anderer, Hoku-un kommt dem Meister so nahe, dass Gonse der Annahme zuneigt, beide seien eine und dieselbe Person. Ho-ga widmete sich ausschliesslich der Malerei, Teisai Hoku-ba vorwiegend der Illustration von Novellen. Hoku-so und zwei oder drei andere Schüler pflegten in Farbendrucken die Bühnen-Specialität, welcher Hokusai und die ihm zunächststehenden Schüler selbst abhold gewesen waren. Keisai-Yeisen, genannt Ikeda, folgte in einer Reihe, zum Theil unter Mitarbeiterschaft anderer Künstler, auch des Hiroshige, ausgegebener Skizzenbücher den Spuren des Meisters, wurde aber, dem Trunke ergeben, in verhältnismässig jungen Jahren der Kunst untreu. Einer seiner Mitarbeiter bei der Illustration von Novellen des Vielschreibers Bakin und auch selbständiger Herausgeber von Skizzenbüchern war der i. J. 1842 als 55jähriger gestorbene Yanagawa Shigenobu,



Nächtliche Mausjagd. Nach Isai.

ein Schwiegersohn Hokusai's. Katsushika Isai kam dem Meister in seinen motivenreichen und auch in Europa durch neue Auflagen weit verbreiteten Skizzenbüchern für alle Zweige des Kunstgewerbes sehr nahe. Ein Kenner des Meisters selbst wird aber bemerken, dass in den reizenden Motiven, welche der Schüler unter eigenem Namen bietet, gar viele nur "Lesefrüchte" aus den Skizzenbüchern des Lehrers sind. An Erfindungsgabe, allumfassendem Ideenreichthum und packender Darstellung des Lebens in

allen seinen Erscheinungsformen kommt keiner der Epigonen dem Altmeister der Schule gleich.

Nur Einer, der noch lebende Shofu Kiosai kann ihm wenigstens durch die Kraft seiner komischen Zeichnungen zur Seite gestellt werden. Das Interesse, welches seine Werke erwecken, wird dadurch erhöht, dass wir, dank seiner in Guimet's "Promenades japonaises" launig geschilderten Begegnung mit dem französischen Maler Regamey, auch mit seiner burlesken Persönlichkeit selbst bekannt geworden sind.

Guimet, welcher Japan in Begleitung Regamey's bereiste, erzählt, ihnen seien unter den auf den Strassen Tokio's und Yokohama's verkausten Bildern solche humoristischen Inhaltes, welche die Hand eines bedeutenden Künstlers verriethen, ausgefallen. Erkundigungen nach

dem Namen des Zeichners wurden von Eingeborenen mit Achselzucken beantwortet; es schien, als schämte man sich aus irgend einem Grunde der Bekanntschaft mit dem Verfasser oder betrachte die Karrikaturen, welche religiöse, politische und sociale Schäden des Landes geißelten, als eine innere Angelegenheit, welche die Fremden nichts angehe. Endlich lüftete sich der Schleier — es handelte sich um Arbeiten Kiosai's, eines in Tokio geborenen und lebenden Künstlers, dem seine politischen Flugblätter schon manche Strafe eingebracht hatten.



Satyrische Zeichnung des Kiosai. Anspielung auf das sittenlose Leben der europäisirten Beamtenwelt. Diese wird wegen ihres Schnurrbart-Tragens nach abendländischer Mode mit einem durch seine langen Bartfäden ausgezeichneten Wels verglichen, welcher ermattet auf dem Rücken schwimmt und einer, die Sippe der Geisha (Tänzerinnen) vertretenden Katze, deren Spröslinge ihn an seinen Bartfäden ziehen, als Fahrzeug dient.

Als sich die Herrschaft des letzten der Shogune ihrem Ende zuneigte, war die Stellung seiner, von den Anhängern der alten Lehensverfassung und des bis dahin bevorzugten Kriegsadels hart bedrängten Minister erschüttert. Kiosai kennzeichnete die politische Lage, indem er ein Schachbrett darstellte, auf dem die als Schachfiguren verkleideten Minister solche Felder inne hatten, dass sie unsähig waren, den Shogun vor dem "Matt" zu schützen. Die markige Zeichnung und ihr treffender Witz brachten dem Künstler viel Bewunderung — aber auch die Verurtheilung zu einer empfindlichen Haftstrafe -ein. Kaum wieder frei, machte er sich eines neuen Angriffes auf das in den letzten Zügen liegende Shogunat schuldig und musste nochmals in's Gefängnis wandern, aus welchem ihn die Ankunft des Mikado in Tokio befreite. In seinen Hoffnungen, dass nun endlich der ihm verderblich erscheinende Einfluss der Ausländer auf die Minister gebrochen werde, bitter getäuscht, gab Kiosai seinem Unbehagen anlässlich eines unter kaiserlichen Auspicien in der Hauptstadt abgehaltenen Maler-Kongresses scharfen Ausdruck. Als nach alter Landessitte seine Kunstgenossen ihn um eine Probe seiner Meisterschaft baten, griff er zum Pinsel, um ihnen große Herren in vornehmer Hostracht zu zeigen, in deren Gegenwart Engländer, Amerikaner und Franzosen sich in höchst achtungswidrigen Geberden ergingen, auf deren beleidigende Natur man daraus schließen kann, daß die japanischen Vornehmen sich die Nase zuhielten. Die Mitglieder des Kongresses begriffen und ergötzten sich weidlich über das derbe Bild. Die Polizei aber erbat sich nähere Erklärungen und — Kiosai mußte die Erfahrung machen, daß kein wesentlicher Unterschied bestehe zwischen den Gefängnissen des Mikado und des gestürzten Shogun.

Angezogen von der bedeutenden, in den Dienst des politischen Tagesstreites gestellten Begabung Kiosai's, suchten die beiden Franzosen des Meisters selbst, der wieder auf freien Füßen sein sollte, habhaft zu werden.

Mit einiger Mühe finden sie in einer entlegenen Vorstadt Tokio's inmitten von Gärten das einer Hütte gleichende Häuschen, welches Kiosai bewohnt, wenn ihm das Gefängniss eben Zeit dazu läst. Nach einigen Auseinandersetzungen werden sie eingelassen und im Vorzimmer von zwei Frauen empfangen. Das zweite Zimmer dient als Werkstatt. Papierrollen, Pinsel und Farbenkasten füllen den hellen Raum; an Wänden und Psosten hängen komische Masken und eingerahmte Inschriften mit philosophischen Sentenzen; auf einem Tischchen sind Spenden von Kuchen und Saki vor einem Paar alterthümlicher Hausgötter aus gebranntem Thon dargebracht. Durch die Schiebewände drängen die Bäume des anstosenden Gartens ihre Zweige herein. Ein schwanzloses Kätzchen klettert auf den Papierrollen und nascht von den, dem thönernen Gotte dargebotenen Kuchen.

Sichtlich ergriffen von der Ehre des Besuches, reibt Kiosai sich während der durch einen Dolmetscher geführten Unterhaltung mit der linken Hand den rechten Arm, — bei dem Japaner ein Zeichen großer Verlegenheit. Allmählich nimmt das Gespräch eine heitere Wendung. Frau Kiosai bringt den Thee und kleine Kuchen, welche denen der Götterspende gleichen.

Inzwischen hat Regamey sich kampsbereit gemacht und hält, mit halbausgestreckten Beinen auf der Matte sitzend, sein Skizzenbuch auf den Knieen. Die Erlaubnis, sein Bildnis zu zeichnen, ertheilt Kiosai mit den landesüblichen Geberden dankbarer Zustimmung unter tiesem Verneigen. Während er mit einem Seitenblick so von ungefähr überwacht, was der Bleistist des Franzosen in das Buch zeichnet, hat er so ganz beiläufig sein eigenes Werkzeug gerüstet, Pinsel zur Hand genommen, Farben gerieben, ein Blatt Papier auf die Matte gebreitet und — da malt er, während er dem Anscheine nach für sein eigenes Bild sitzt, mit rascher Hand dasjenige seines Gegners, der nicht nur

ein trefflicher Aquarellist, sondern auch ein, in seinem Vaterlande berühmter Schnellmaler, Erfinder der "conférences en dessin" ist.

Ein förmlicher Wettkampf hebt an. Flammenden Auges, mit angehaltenem Athem greifen die beiden Künstler einander an, um eilends, wüthend einander ein getreues Abbild abzugewinnen. "Fertig" ruft Regamey. "Yoroshi" — "hat ihn" erwidert Kiosai — und wechselseitig bewundern und beloben der japanische und der französische Maler ihre wohlgetroffenen Bildnisse — deren Facsimiles Guimet mittheilt. Dass der japanische Künstler siegreich hervorgegangen aus diesem unblutigen Duell, meint kein Geringerer als Gonse.



Skelett-Studien nach Kiosai. Gaukler und Musikanten als Skelette. Rechts unten ein Paar Skelette, welche die Stärke ihrer Nacken durch einen auch im deutschen Mittelalter bekannten Versuch prüfen.

Wie bei den meisten Künstlern der Ukio-ye-riu liegt Kiosai's Bedeutung vorzugsweise auf dem Gebiete der Zeichnung für den Holzschnitt in Flugblättern und Skizzenbüchern; dort werden wir ihn wiederfinden.

Mit der Gefolgschaft der Ukio-ye-riu ist die Bethätigung der zeichnenden Kunst Japan's in unserem Jahrhundert keineswegs erschöpft. Auch die Shijo-riu, welche wir im 18. Jahrhundert aus den naturalistischen Bestrebungen Maruyama Okio's haben erwachsen sehen, grünt noch fort bis um die Mitte unseres Jahrhunderts.

Kiku-chi Yo-sai, dessen Werkes Zenken-Kojitsou mit Abbildungen berühmter Japaner wir schon als einer Quelle japanischer Kostüm-

kunde gedachten, wird von seinen Landsleuten und auch von Andersonden Meistern der Shijo-Schule beigezählt, obwohl Yosai nicht, wie die meisten seiner Vorgänger, der Thier- und Blumen-Malerei, sondern nahezu ausschließlich der geschichtlichen Malerei sich widmete. Nach den, Gonse von seinem japanischen Mitarbeiter gemachten Angaben hat Yosai seinen ersten Unterricht in dem Atelier eines Malers der Kano-Schule erhalten, in der Folge auch die anderen Schulen studirt, ohne sich jedoch einer derselben ausschließlich zu eigen zu geben. Gestützt auf eine umfassende literarische Bildung, schuf er sich seinen eigenen Stil, eine glückliche Mischung von gewissenhaftem, zu Zeiten archäo-



Fujiwara Sadatosi (14. Jahrhundert) mit der ihm von Liu, seinem chinesischen Lehrmeister, geschenkten Biwa, aus dem Zenken-Kojitsou des Yosai.

logisch durchdachtem Realismus mit verfeinertem Spiritualismus. Fenollosa freilich will Meister diese Eigenschaften absprechen. Er nennt ihn den kältesten und abstossendst materialistischen aller neuzeitigen Künstler Japans, dessen Talent nur in Hirn und Hand wurzele, durch keinen Funken von Herz erwärmt werde. Gonse, welcher die Vorzüge Yosai's besser zu würdigen weiss, betont mit Recht, dass Yosai, obwohl er von Grund aus national bleibe, am meisten unter allen japanischen Malern sich der europäischen Art genähert habe. Die Reize des Kolorits verschmäht er, ausdrucksvolle Zeichnung ist ihm Alles, daher ein Bild von seiner Hand mehr eine Geistes- als eine Augenweide. Dass Fenollosa in diesem Falle sich nicht wie bei seiner Verurtheilung

Hokusai's auf hochgeborene Kennerschaft berufen kann, erhellt aus den Ehrenbezeugungen, welche i. J. 1875 dem damals 88 Jahre alten Künstler bei seinem Besuche in Tokio erwiesen wurden. Der Kaiser empfing ihn mit der größten Auszeichnung und belohnte seine Verdienste um die nationale Geschichtsmalerei durch förmliche Verleihung des Titels als "erster Maler Japans". Drei Jahre nach diesem Triumphe, i. J. 1878, starb der Meister.

Auch Shiba-ta Zeshin, einer der angesehensten lebenden

Maler, zugleich ein berühmter Lackmaler, gehört der Shijo-Schule an.

Mag Zeshin und mögen andere tüchtige Künstler noch eine Weile den Ruhm der Malerschulen des 18. Jahrhunderts fortpflanzen, im Ganzen ist ein Ebben der japanischen Kunst in unseren Tagen unverkennbar. Seit dem Jahre 1868, welches wie ein Abgrund zwischen dem rein japanischen und dem europäisirten Japan klafft, hat nervöse Arbeit für die Neugestaltung aller politischen und socialen Verhältnisse die dämmernde Behaglichkeit der alten Zustände ersetzt, unter denen die schönen Künste eine Lebenstrage für alle Gebildeten gewesen waren. Statt Neues zu schaffen, zehrt die bildende Kunst der Japaner unserer Tage von dem Erbtheil ihrer Väter.

Inwiefern der Einfluss des Abendlandes, die Bekanntschaft mit den Meisterwerken der großen Italiener und Niederländer des 16. und 17. Jahrhunderts, die persönliche Berührung mit unseren lebenden Malern und der Uebergang zur Technik der Oelmalerei befruchtend oder verwirrend auf die Malerkunst der Japaner einwirken werden, lässt sich noch nicht ermessen. Auffällig ist der Umstand, dass die Japaner, so rasch sie sich die exacten Wissenschaf-



Fürstlicher Flötenspieler. Aus dem Zenken-Kojitsou des Yosai.

ten des Abendlandes und ihre Nutzanwendung auf das wirthschaftliche Leben anzueignen suchten, so übereilt sie die historischen Formen ihres äußeren Lebens gegen abendländischen Mummenschanz dahin zu geben scheinen, sie doch in der bildenden Kunst ein stolzes Beharrungsvermögen bekunden, welches sie bisher abgehalten hat, ihre männliche Jugend auf unsere Kunst-Akademien zu senden, oder abendländische Maler und Bildhauer als Professoren an japanische Pflegstätten der Kunst zu berufen.



Satyre auf die Annahme europäischer Tracht und Sitte. Ein Hutmacher stülpt dem japanischen Glücksgott Fuku-roku-giu einen Cylinder auf sein erhabenes Haupt, zum staunenden Ergötzen der Zuschauer und des Gottes selbst. Die Mäuse des Glücksgottes Daikoku wandern aus. Das Seitenstück hiervon zeigt Daikoku, wie er seinen Mäusen Anschauungsunterricht vor einer Wandtafel ertheilt, während der dicke Glücksgott Hotei, der Freund der Kinder, mit komischem Entsetzen davonläuft. Aus der Mangwa des Shofu Kiosai (1881).

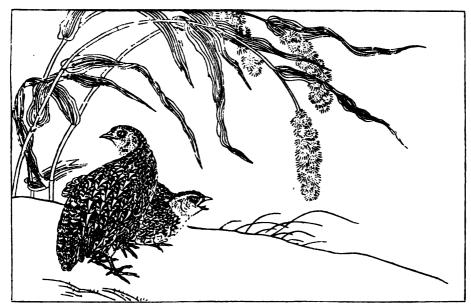

Wachteln im reifen Hirsefeld. Aus dem Ehon shaho fukuro (Bilderschatz für Künstler) des Tachibana Morikuni vom Jahre 1720.

## Der Buchdruck und die vervielfältigenden Künste.

uch der Buchdruck der Japaner ist auf Anregungen aus China zurückzuführen, wo schon im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung Papierabdrücke des Textes klassischer Bücher von öffentlich aufgestellten Tafeln erwähnt werden und noch erhalten sein sollen. Dieser Umstand und das häufige Vorkommen älterer chinesischer Holztafeldrucke mit weißer Schrift auf schwarzem Grunde hat Ernest Satow dazu geführt, in seiner in den "Transactions of the asiatic society of Japan" veröffentlichten Abhandlung über die Incunabeln der japanischen Druckerkunst die Vermuthung aufzustellen, die Erfindung sei überhaupt davon ausgegangen, dass man monumentale, mit vertiefter Schrift bedeckte Steine, wie solche in China häufig vorkommen, geschwärzt und auf Papier abgerieben habe, ohne dieses in die Vertiefungen einzudrücken. Ein planmässiges, die Vervielfältigung beabsichtigendes Abdrucken von, für diesen Zweck geschnittenen Holztafeln scheint aber in China nicht früher als zu Ende des sechsten Jahrhunderts geübt worden zu sein, wo der Gründer der Sui-Dynastie die Ueberbleibsel der klassischen Bücher in Holz schneiden ließ. Lange Zeit blieb auch dort das Gebiet des Buchdruckes ein sehr beschränktes; erst im 10. Jahrhundert werden gedruckte Bücher mehrfach erwähnt.

In Japan geschieht des Abdruckes von Schrifttafeln zuerst im Jahre 764 Erwähnung, als die Kaiserin Shiyau-toku, in Erfüllung

eines Gelübdes, an die buddhistischen Tempel und Klöster eine Million kleiner hölzerner Pagoden vertheilen liefs, in deren jede ein Abdruck eines Abschnittes "Dhâranî" aus der buddhistischen Schrift "Vimala nirbhasa Sûtra" eingeschlossen war. Im Kloster von Hofu-riu-zhi in Yamato ist noch eine Anzahl dieser kleinen Pagoden mit den ursprünglichen Abdrücken der Dhâranî erhalten. Letztere sind in Sanskrit-Text, aber mit chinesischen Schriftzeichen auf anderthalb Fuss lange und zwei Zoll breite Papierstreifen gedruckt und zusammengerollt unter den Aufsatz der kleinen Pagoden gesteckt. Von den sechs Dharani jener Sûtra sind bis jetzt drei in Abdrücken aufgefunden; dass die Abdrücke Abweichungen des Textes und der Schriftzeichen von einander aufweisen, erklärt sich aus der Höhe der Auflage, welche eine Mehrheit von Platten erfordert haben muss. Darüber, ob die Platten hölzerne, oder aus Metall gegossene waren, bestehen Meinungsverschiedenheiten unter den japanischen Alterthumsforschern; größere Wahrscheinlichkeit haben die metallenen Platten schon deswegen für sich, weil solche mit erhabenen chinesischen Schriftzeichen a. d. J. 816 sich erhalten haben.

Eines gedruckten Buches, das ein buddhistischer Priester aus China heimbrachte, wird zuerst i. J. 987 gedacht. Als erstes in Japan selbst gedrucktes Buch betrachtet Satow den in seinem Besitze befindlichen 284. Band des Werkes: Dai-han-ni-ya Kiyau, datirt vom Frühling des Jahres 1157. Bis zu dieser Entdeckung hatten des Shotoku-Daishi "Siebenzehn Gebote", welche ein Mönch zu Ohohara bei Kioto i. J. 1172 vervielfältigte, als das älteste Buch gegolten.

Auch abgesehen von den datirten Büchern selbst, berichten die japanischen Annalen in unzweideutiger Weise über Holztafeldrucke aus dieser Zeit. So ist überliefert, das vom Gründer der Zhiyaudo-Secte herausgegebene "Sen-jiyaku-shifu", welches zwischen 1198 und 1206 zum ersten Mal und 1211 in zweiter Auflage gedruckt wurde, habe bald nach seinem Erscheinen den Hass der in den Bergklöstern des Hiyei-san hausenden mächtigen Priesterschaft erregt, welche die Verbrennung aller Abdrücke dieses ketzerischen Machwerkes und der Holzplatten, von denen sie abgezogen worden, forderte. Japanische Archäologen haben Facsimiles einzelner Seiten dieses Buches veröffentlicht. Satow hebt hervor, dass die Schrift mit ihren wohlgeformten, breiten, krästigen Zügen ebenso große Gewandtheit des Pinsels wie der Werkzeuge des Holzschneiders bekunde.

Lange Zeit beschränkten die Drucker sich auf die Vervielsaltigung religiöser Schriften, von denen Satow eine ganze Reihe aus dem 13. und 14. Jahrhundert aufführt, darunter einen in seinem Besitze befindlichen Abdruck von den "Zehn Mitteln des Heils", datirt vom Jahre 1248 und mit einem Nachsatz versehen, welcher besagt: "Für

das Schneiden dieser "Zehn Mittel" hat sich der Kopist nicht um ein Pünktchen von der Schrift vor ihm entfernt, sondern ist ganz genau der Handschrift seines Lehrmeisters gefolgt." Die Blätter dieses Buches bestehen aus besonders glänzendem Papier, sind beiderseits bedruckt und waren ursprünglich nicht geheftet, sondern an ihren Innenrändern zusammengeklebt.

Auch chinesische Bücher wurden nachgedruckt, zuerst i. J. 1364 das Buch "Lun Yu", das erste der "vier Bücher der vier Philosophen", mit Aussprüchen des Konfucius. Eine Anzahl solcher, bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in Japan ausgegebener Nachdrucke chinesischer Bücher zählt Satow ebenfalls auf, theils auf Grund eigenen Besitzes, theils der Forschungen japanischer Gelehrten, welche diesem Gegenstand schon lange ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben

Das erste in Wahrheit national-japanische Werk, ein Theil des zu Anfang des 8. Jahrhunderts zusammengestellten Geschichtswerkes "Ni-hon-gi", ist erst in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts gedruckt worden. Von da an beginnt eine erhöhte, alle literarischen Bedürfnisse des Volkes umspannende Thätigkeit der Buchdrucker. Der Kriegszug Hideyoshi's nach Korea, von wo die Sieger zahlreiche dort gedruckte Bücher heimbrachten, reizte dazu um so nachdrücklicher, als diese Bücher einem Volke entstammten, auf welches die Japaner bisher als auf ein tief unter ihnen stehendes hinabgeblickt hatten. Auch förderte Jyeyasu die Druckerkunst, indem er in seinen letzten Lebensjahren japanische Handschriften sammeln liess und zu ihrer Vervielfältigung nachdrücklich ausmunterte.

Eine sehr merkwürdige, von Satow nachgewiesene Thatsache ist das in diese Zeit fallende Auttreten des Druckes mit beweglichen Typen, welchen die Japaner in Korea kennen gelernt hatten und in den nächsten dreißig bis vierzig Jahren so bevorzugten, daß Holztafeldrucke aus dieser Zeit zu den Seltenheiten gehören.

In China sollen bewegliche Typen aus gebranntem Thon schon um die Mitte des 11. Jahrhunderts angewandt worden sein. Satow hat Belege für diese Angabe nicht zu finden vermocht. Er hat aber Beweise für ein immerhin sehr frühes Vorkommen beweglicher Typen aus einem Drucke der Zeit zwischen 1317 und 1324 geschöpft, ohne jedoch über dessen koreanischen oder chinesischen Ursprung zu einem abschließenden Urtheil gelangt zu sein. Einhundertsechsundzwanzig Jahre vor den ersten in Europa mit beweglichen Typen gedruckten Büchern erschienen, ist dieses Buch eines der merkwürdigsten Denkmäler für die Geschichte der Buchdruckerkunst. Daran, daß bewegliche Typen zu seiner Herstellung gedient haben, ist kein Zweifel möglich, wie Satow an den Einzelheiten des in seinem Besitze befind-

lichen Abdruckes nachweist. Selbst wenn die frühe Datirung sich später auf andere Weise erklären sollte, würden immer noch drei andere, aus den Jahren 1409, 1434 und 1437 datirte koreanische Bücher, welche mit 19 anderen sich in der Bibliothek des letzten der Tokugawa-Shogune befanden, als Beweise dafür übrig bleiben, dass die Koreaner früher als die Europäer sich beweglicher, metallener Typen für den Buchdruck bedienten.

Satow hat zwei von diesen, nach dem Sturze des Shogun in den Besitz des Mikado gelangten Büchern genau untersuchen können und erklärt es für durchaus zweifellos, das beide, das "Sun-tzu Shi-i Chia Chu" von 1409 und das "Li-tai Chiang Chien Po-i" von 1437, mit beweglichen Typen gedruckt sind. In einem sehr merkwürdigen Nachworte zu dem ersten dieser Bücher wird ein König von Korea redend eingeführt. Er sagt, dass, wer regieren wolle, Kenntnis von guten Büchern nehmen müße, um seine Grundsätze zu festigen und seinen Charakter zu vervollkommnen; nur wenige Bücher seien aus China nach Korea gelangt; mit Holztafeln könne man unmöglich alle vorhandenen Bücher drucken; daher wünsche er, dass man Typen aus Kupfer forme und mit diesen alle erhaltbaren Bücher drucke, damit ihr Inhalt weite Verbreitung finde. Mit den großen Kosten dieses nützlichen Unternehmens wolle er sein Volk nicht belasten; er selbst und seine Verwandten und Würdenträger seien dasselbe durchzusühren Willens und gewiss auch im Stande. Weiter wird erzählt, der König habe zur Ausführung und Beaufsichtigung des Typengusses namentlich aufgeführte Beamte ernannt, welche binnen wenigen Monaten mehrere hunderttausend Typen herstellten. Das von der Zeit zwischen dem 14. Dezember 1403 und dem 12. Januar 1404 datirte Nachwort schliesst mit den Worten: "Des Königs Anordnung zufolge wurden also Typen gegossen, um sämmtliche Bücher zu drucken. Möchte ihre Anzahl sich zu einer Myriade von Bänden vermehren und diese einer Myriade von Geschlechtern überliefert werden! So umfassend war die Absicht, so tief und weitblickend der Gedanke, welcher sie einflösste! Die Ueberlieferung von des Königs Unterweisung möge so lange dauern und so unvergänglich sein wie der heilige Kalender!"

Auch das zweite Buch vom Jahre 1437 enthält ähnliche Nachworte, von denen eines, datirt vom Jahre 1422, über den Gus einer kleineren Type unter Aussicht eines Ri Chang genannten Beamten berichtet.

Dafür, dass auch in Japan schon, wie ein dortiger Antiquar behauptet, zu Ansang des 15. Jahrhunderts mit beweglichen Typen gedruckt worden sei, hat Satow Beweise nicht zu finden vermocht. Als erstes in Japan mit beweglichen Typen gedrucktes Buch ist der

Mêng Ch'iu, ein chinesisches Kinder-Lesebuch in 3 Heften, anzusehen, welches im 5. Jahre Bunroku, d. h. i. J. 1596 n. Chr. zu Kioto gedruckt worden ist. Das zweite Buch, Kin-shiu-Dan, v. J. 1597 hat ein merkwürdiges Nachwort, welches besagt, dass die Typen dazu aus Holz geschnitzt wurden, "einzelne Zeichen aus einzelnen Stücken Holz, welche dann auf ein Brett gelegt und auf ein Blatt Papier abgedruckt wurden. Durch wiederholtes Zusammenstellen der Stücke wird es möglich, den Ansprüchen aller großen Büchereien der Welt zu genügen. Dies Verfahren wurde unlängst in Korea entdeckt, und als die Kunde davon zum Mikado gelangte, veranlasste er Arbeiter, es nachzuahmen. war Seiner Majestät weiser Gedanke, es den alten Königen gleich zu thun, welche ihre Unterthanen erzogen, indem sie dieselben "die sechs Klassen des Buches der Dichtkunst" lehrten, auf dass diese Verse, in den Familien gehütet und von Allen wiederholt, unvergänglich weiterüberliefert werden sollten. Im zweiten Jahr der Periode Kiocho geschrieben von seinem Diener, dem Priester Rei-zan von Nan-zen-shi".

Gleichzeitig wurden mit denselben Typen die das Zeitalter der Götter enthaltenden ersten beiden Bände des schon erwähnten Ni-hon-gi, dessen Fortsetzung aber mit dem gewöhnlichen Verfahren gedruckt. Im Jahre 1599 folgen Ausgaben chinesischer Klassiker: der "vier Bücher der vier großen Philosophen" und der zwei Bücher der Vorbilder kindlicher Liebe des Mencius und andere, mit denselben Typen gedruckte Bücher, welche Satow namhaft macht.

Erst zwanzig Jahre später treten an Stelle der hölzernen, kupferne Typen, mit denen i. J. 1622 eine chinesische Encyclopädie in 78, zu 15 Bänden verbundenen Heften gedruckt wird, nach Satow's Urtheil das schönste typographische Werk, welches jemals in Japan geschaffen worden.

Während diese in Kioto gedruckten Bücher dem Einflusse des Mikado zu danken waren, wirkte auch der Shogun Jyeyasu anregend auf die neue Kunst. Er lies Sätze hölzerner Typen in wenigstens zwei Größen schneiden und übergab diese dem Priester San-yeu, der gegen Ende des 16. Jahrhunderts von Jeyasu der von ihm zu Fushimi gegründeten Bildungsanstalt für Priester und Laien vorgesetzt worden war. Von Fushimi, aus dem Kloster Wen-kuwo-shi gingen im Lause der nächsten zwanzig Jahre zahlreiche, mit beweglichen Typen gedruckte Bücher in die Welt, als erstes i. J. 1599 das "Kou-shi Kego", Gespräche des Konsucius. In dem von San-yeu unterzeichneten Nachwort erklärt derselbe, dieses sei das erste der von ihm "mit den etlichen hunderttausend hölzernen Typen", welche ihm von Jyeyasu verehrt worden, gedruckten Bücher. Zwei chinesische Werke über die Kriegskunst folgten im selben Jahre, das 10bändige Werk Zhiyau-guwan

Sei-yeu i. J. 1600, das Buch der Veränderungen, Yih-King, des Confucius i. J. 1605, letzteres auf besonderen Befehl des Jyeyasu; die erste vollständige Ausgabe des Ni-hon-gi i. J. 1610.

Im Jahre 1615 kommt Jyeyasu mit der Anordnung des Gusses kupferner Typen für eine Ausgabe des *Dai-zau Ichi-zan*, einer Sammlung buddhistischer Geschichten, dem Mikado noch zuvor. Da es ihm aber in seiner damaligen Residenz Sunpu an geschickten Arbeitern hierfür fehlte, ließ er solche von Kioto kommen.

Nach seinem Tode setzten religiöse Körperschaften und private Unternehmer den Druck mit beweglichen Typen, vorzugsweise für die Herausgabe chinesischer Klassiker und Wörterbücher, noch eine Weile fort. Aus nicht ganz klarliegenden Gründen, vielleicht weil der Typendruck weit wehr als der Holztafeldruck die Druckfehler begünstigte, vielleicht weil jener eine zu große Kapitalanlage erforderte, kommt der erstere schon vor der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder aus der Mode. Satow hat kein nach dem Jahre 1629 mit beweglichen Typen gedrucktes Buch auffinden können — obwohl die hölzernen, von Sanyeu benutzten Typen sich erhielten und noch bis vor wenigen Jahren in Kioto, wohin die von jenem geleitete Bildungsanstalt später verlegt wurde, bewahrt worden sind.

Erst in unserem Jahrhundert wurde der Typendruck wieder belebt und vorzugsweise für die Herstellung bändereicher Werke, u. A. des 60 bändigen Kataloges der kaiserlichen Bibliothek angewandt. Auch politische Tagesschriften wurden mit beweglichen Typen gedruckt, weil letztere sich in den Zeiten der Gährung vor dem Durchbruch der neuen Aera leichter als Haufen hölzerner Drucktafeln den Nachspürungen der Polizei entziehen ließen. Vom fachmännischen Standpunkte aus beurtheilt, stehen aber diese neueren Drucke weit zurück hinter den Incunabeln des japanischen Typendruckes. Erst in jüngster Zeit hat mit dem Aufschwung der Tagespresse und den wachsenden wissenschaftlichen Bedürfnissen des japanischen Volkes auch die Herstellung und Anwendung der Drucktypen wieder eine solche Vollkommenheit erreicht, das der zweieinhalb Jahrhunderte allein herrschend gewesene Holztafeldruck verdrängt zu werden droht.

Mit der Geschichte des Buchdruckes in Japan ist diejenige des Holzschnittes eng verknüpft. Da es bei dem Holztafelverfahren kaum schwieriger und kostspieliger ist, auf einer Holzplatte die Vorzeichnung einer malerischen Darstellung, als die verschlungenen Züge einer Handschrift nachzuschneiden, erfreut sich Japan einer überaus umfangreichen illustrirten Literatur, deren Anfänge in das Jahr 1610, wo das erste illustrirte Buch erschien, zu setzen sind, und welche, nach einigen

Jahren anscheinenden Niederganges, in unseren Tagen wieder zu neuem Fluge anhebt.

Bis zum Jahre 1610 kommen Holzschnitte nur als Einzelblätter vor, denen zum Theil ein sehr hohes, hinter die Anfänge des Holzschnittes in Europa weit zurückreichendes Alter zugeschrieben wird. Die meisten dieser alten "fliegenden Blätter" enthalten Darstellungen von Heiligen und wurden und werden, ganz wie bei uns, in Klöstern, bei Tempeln und an Wallfahrtsstätten den Pilgern verkauft. Da die Priester durch den Absatz der Abdrücke von den oft als eigenhändige Werke berühmter Religionslehrer gepriesenen Platten Einnahmen erzielten, welche um so größer waren, je älter und heiliger der Nimbus, welcher diese Bilder umgab, so liegt die Vermuthung nahe, dass manche dieser Platten in neueren Zeiten untergeschoben sind. Anderson erkennt jedoch einigen solcher Drucke ein zweifellos hohes Alter zu. So den im Tempel des Taishaku (Indra) von Shibamata unweit Tokio bewahrten Holzplatten mit dem rohen Bilde des Gottes Indra, der Ueberlieferung nach ein Werk des i. J. 1282 gestorbenen Priesters Nichiren, des berühmten Gründers der Hokke-Secte der Buddhisten. Noch ältere, vom Jahre 1186 datirte Holzschnittbilder der Gottheit Kwanon werden in dem Geschichtswerke Atzuma Kagami erwähnt.

Lange bevor der Bilder-Holzschnitt der Buchausstattung dienstbar wurde, kommen schon Schriftrollen mit Holzschnitten vor. Als ältestes Beispiel wird eine kleine Rolle erwähnt, welche die Heilswege der Gnadengottheit Kwanon darstellt und von Satow für den Nachdruck eines chinesischen Vorbildes gehalten wird.

Aus diesen rohen Anfängen hat sich der japanische Holzschnitt erst spät, von der noch jüngeren Zellenschmelzarbeit abgesehen, später als alle übrigen technischen Künste, in denen es die Japaner zur Meisterschaft brachten, zu vollkommeneren Leistungen erhoben. Als erstes mit Holzschnitten illustrirtes Buch gilt die im Jahre 1610 in Hirakana - Schrift mit beweglichen Typen gedruckte Ausgabe der im 10. Jahrhundert, angeblich vom Kaiser Kwazanno Ju, versasten Isé Monogatari, Erzählungen aus der Landschaft Ise, welche die Reisen, Liebschaften und Abenteuer eines ungenannten Helden schildern, in welchem der berühmte Dichter Narihira vermuthet wird. Der Stil der Holzschnitte dieses Buches soll nach Satow etwas an die gleichzeitigen chinesischen und koreanischen Holzschnitte erinnern. sehr langsam entwickelte sich von diesem ersten Schritte an die Ausstattung der Bücher mit Holzschnitten. Erst vom Jahre 1680, in welchem Hishigawa Moronobu, ein Zeichner für Färbereien in Kioto, eine Sammlung kräftiger und urwüchsiger Skizzen veröffentlicht, welche, wahrscheinlich unter seiner unmittelbaren Leitung, von tüchtigen Holzschneidern geschnitten waren, datirt der Aufschwung des Holzschnittes, welchem sich von da an zahlreiche ausgezeichnete Künstler aller Malerschulen widmen.

Die Anfänge des Farbendruckes setzt der Japaner Sakakiwara nicht weiter zurück als in das Jahr 1695, wo mit Holztafeln farbig gedruckte Bildnisse des Schauspielers Ichikaha Dañ-zhifu-rau in den Strassen Yeddos verkauft wurden. Bis dahin hatte man sich begnügt, die Holzschnitte in den Büchern mit der Hand zu coloriren, so z. B. für eine sechsbändige Ausgabe der Heiji - Monogatari v. J. 1626. Vielleicht reichen jedoch die Versuche, die Handmalerei durch den Druck zu ersetzen, noch weiter zurück als in das letzte Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts. Gonse erwähnt ein zum alten Bestande der Pariser Nationalbibliothek gehöriges kleines Heft mit Erzählungen unter dem Titel Ourashima, dessen roher Druck und kindliches, an unsere alten Spielkarten-Drucke erinnerndes Colorit ein hohes Alter verrathen und das, obwohl undatirt, älter sein muss als das Jahr 1653, mit welchem ein früherer Besitzer seinen Namen eingeschrieben hat.

Bald vervollkommnet sich auch diese Erfindung, und während in Europa der Holzschnitt der Vergessenheit anheimfällt, und die hier glänzend entwickelten Techniken des Kupferstiches und der Radirung den Bedarf der inneren Buchausstattung allein bestreiten, beginnt um die Mitte des 18. Jahrhunderts für Japan die Blüthezeit der Holzschneidekunst und des Holzfarbendruckes. Ein Jahrhundert hindurch sehen wir dort unter der Mitarbeiterschaft der ersten Maler Reihen illustrirter Bücher entstehen, welche sich, was die künstlerische Handhabung der Technik betrifft, neben den alten Meisterwerken der europäischen Holzschneidekunst behaupten und auf dem Gebiete des Farbenholzschnittes das Höchste leisten, was jemals mit diesem Verfahren erreicht worden ist. Merkwürdiger Weise tallen die schönsten Leistungen vielfarbigen Holztafeldruckes der Japaner in dieselben Jahre, wo man sich in England und Frankreich bemüht, die Verfahren der Aquatinta- und punktirten Manier des Kupferstiches für die farbige Wiedergabe von Gemälden auszunutzen.

Bevor wir uns mit der Geschichte des japanischen Holzschnittes und seinen besten Leistungen während der zwei Jahrhunderte seit seinem durch Moronobu angeregten Aufschwung beschäftigen, müssen wir einen Blick auf das japanische Buch im Allgemeinen und auf das seit jener Zeit sich ziemlich gleich gebliebene Verfahren bei seiner Herstellung werfen.

Mit der äußeren Ausstattung ihrer Bücher treiben die Japaner keinen Aufwand; wir finden bei ihnen Nichts, was den mit metallenen Beschlägen, Email- und Elfenbein-Platten geschmückten Buchdeckeln des europäischen Mittelalters zu vergleichen wäre, keine Einbände aus gepunztem oder mit Goldpressungen verziertem Leder.

In der Regel bleibt das Buch für den Gebrauch in derselben Heftung, in welcher es aus der Werkstatt des Druckers hervorgegangen ist. Diese Heftung weicht von der in Europa üblichen Broschirung wesentlich ab. Die Druckbogen werden nicht erst nach dem Druck durch mehrfaches Falzen in das Format des Buches gebrochen, sondern sind schon vorher so zurecht geschnitten, dass das gewünschte Format sich durch einmaliges Zusammenlegen des nur einseitig bedruckten Bogens ergibt. Der Falz bleibt unaufgeschnitten und bildet, nachdem die Bogen in der Reihenfolge der Seiten geschichtet und an der Rückseite des Buches, wo die freien Ränder übereinanderliegen, mit einem Seidenfaden geheftet sind, den äußeren Schnitt des Buches. Dieselbe Heftung verbindet zugleich die aus biegsamem, dickem Papier zugeschnittenen Deckblätter mit dem Block des Buches, auf dessen Rücken die weißen, durch das Heften zusammengepressten Ränder der Druckbogen unbedeckt, nur an den Ecken durch Vorstöße aus farbiger Seide geschützt, sichtbar bleiben.

Auf dem vorderen Schnitt bemerkt man schwarze Streifen und Strichelungen in regelmäßigen Abständen, welche daher rühren, daß auf den schmalen Raum zwischen der linken Einfassungslinie der ersten und der rechten der zweiten Druckseite auf die Mitte jedes Bogens oben der Titel, unten die Bogenzahl und bisweilen der Druckort gesetzt werden. Beim Zusammenlegen des Bogens wird der Titel durch den Falz getheilt, die Bogenzahl aber bleibt meistens, da sie etwas aus der Mitte nach rechts gerückt ist, ungetheilt, so daß sie beim Aufblättern des Buches leicht überblickt werden kann.

Die in der rechten, oberen Ecke jedes Blattes beginnende, in senkrechten Zeilen von rechts nach links laufende Schrift hat zur Folge, dass bei ausgeschlagenem Titel, umgekehrt wie bei unseren Büchern, der Rücken des Buches rechts vom Titel liegt.

Der einzige Schmuck, welcher dem so hergestellten, leichten und handlichen Buche von Außen hinzugefügt wird, besteht in einem Ueberzug der Deckel mit Buntpapier, welches meist nur einfarbig, mit Flachmustern bepreßt oder bedruckt, auch wohl mit Goldwolken bepudert oder mit Goldblättchen gespickt ist. Nicht selten deuten die Muster schon auf den Inhalt: ausgestreute Kirschblüthen lassen uns lyrische Dichtungen, Wappen alter Heldengeschlechter Erzählungen ruhmreicher Thaten vermuthen. Der Umschlag der im Jahre 1856 unter dem Titel "Ansei kenbun roku" ausgegebenen illustrirten Beschreibung der schrecklichen Erdbeben, welche zu Anfang der Periode Ansei, im Herbste 1855, einige Gegenden Japans verwüsteten, zeigt in Schwarz-

und Braundruck Trümmer von Dachziegeln mit den beiden kaiserlichen und dem Wellenwappen.

Die Farbe des seidenen Vorstoßes und des auf dem Deckel sichtbaren Heftfadens stimmt bei den besser ausgestatteten Büchern zur Farbe des Deckels, und ebenso die Farbe des langen, schmalen, mit dem Titel und der Bandzahl in Schwarz oder Roth bedruckten Papierstreifens, welcher dem oberen Deckel nahe seiner linken Kante aufgeklebt wird.

Für Bücher des größten Formates, welches annähernd dem deutschen Reichs-Folio entspricht, werden auch wohl je zwei, einseitig bedruckte Bogen dieser Größe mit dem Rücken gegeneinandergelegt und an der dem Schnitt des Buches entsprechenden Kante zusammengeklebt, im übrigen aber wie die halbgebrochenen Bogen gehestet.

Bilder ohne Text werden auch noch auf andere Weise verbunden, entweder durch Aufkleben derselben auf eine oder beide Seiten einer langen Reihe, nach Art der Klappfibeln unserer Kinder aneinandergefügter Papierbogen, oder durch Zusammenkleben je zweier ihrer Seitenränder. Im ersteren Falle kann durch Auseinanderklappen des "Orihon" genannten Buches eine beliebige Zahl der Bilder zugleich nebeneinander zur Schau gelegt werden, im zweiten wird das Bilderbuch zum Makimono, einer langen Rolle, deren Bilder man durch stückweises Ab- und Wiederaufwickeln vorführt.

Dickleibige Bücher sind nicht beliebt, jedes Werk wird in eine Anzahl dünner, handlicher Hefte zerlegt, die bisweilen in einem, durch einen losen, mit einem kleinen Schieber verschließbaren, mit buntgemustertem Papier oder Gewebe überklebten Pappumschlag oder durch zwei mit Bändern verbundene schlichte Holzdeckel zusammengefast werden. Neue Bücher pflegen in ein Streifband gleicher Größe geschoben verkauft zu werden, dessen Schauseite oft mit einem hübschen, farbigen Titelbilde versehen ist, das im Buche selbst nicht wiederkehrt und daher sorgsamer Bewahrung mit demselben werth ist.

Die erste — nach unserer Gewöhnung die letzte — Seite des Hestes enthält den oft durch Einfassungen oder Vignetten verzierten Titel, wenn dieser nicht etwa schon der Innenseite des Umschlages ausgeklebt ist. Text und Bilder sind mit einer einfachen schwarzen Linie ringsum eingesast. Diese Linie sehlt auch da nicht, wo die beiden Darstellungen der ausgeschlagen nebeneinanderliegenden Seiten sich für das Auge zu einem zusammenhängenden Bilde vereinigen sollen. Die dadurch bewirkte, für ein europäisches Auge störende Unterbrechung des Bildes wird durch die Hestung, welche die beiden Bildhälsten aneinanderrückt, nur zum Theil ausgeglichen, ist aber weniger widersinnig als das in der europäischen Buchausstattung be-

nutzte Auskunftsmittel, ein die Breite einer Seite überschreitendes Bild mit dem Kopf, statt nach oben, nach dem Rücken des Buches zu richten. Weder in den Holzschnittbüchern der Blüthezeit der deutschen Renaissance, noch in den mit eingedruckten Kupferstichen so anmuthig geschmückten Ausgaben französischer Dichter aus dem 18. Jahrhundert finden wir Beispiele dieser plumpen Bilderverdrehung, die für wissenschaftliche Werke unvermeidlich sein mag, aber in illustrirten Büchern, die auf künstlerische Ausstattung Anspruch erheben, nicht für zuläsig erachtet werden sollte. Die seltenen Ausnahmen von der Regel, welche sich in einigen von Hokusai illustrirten Büchern zeigen, sind wahrscheinlich europäischen Vorbildern zu belasten.

In der Vertheilung von Schrift und Bild waltet die freieste Willkür. Bald erscheinen die Bilder als im Text zerstreute Vignetten, bald sind erläuternde kurze Bemerkungen mitten in die Bilder, zwischen die handelnden Personen oder auf wolkenartig abgegrenzten Ecken und Rändern eingetragen, bald größere, für die Darstellung überflüssige Flächen mit großen Sätzen dicht beschrieben. Diese scheinbare Regellosigkeit findet aber ihre Grenze in den, Bilder und Schrift gemeinsam umschließenden Randlinien und ihre Erklärung darin, daß Schrift und Bild durch den Druck von einer und derselben Holzschnittplatte hergestellt werden. Bei den Kusa-zoshi genannten Heften kleinsten Formates, welche vor etwa hunderfünfzig Jahren zuerst in Aufnahme kamen und seitdem für die bändereichen Bücher der volksthümlichen Novellenschreiber vorwiegend in Gebrauch geblieben sind, ist jedes Plätzchen rings um die Figuren mit Schriftzeichen dicht ausgefüllt.

Die Regellosigkeit der japanischen Buchillustrationen ist in neuerer Zeit, nicht selten auf Kosten des guten Geschmackes, in Europa nachgeahmt worden. Zuerst haben, wie das bei der technischen Unabhängigkeit unserer Buchillustrationen von dem Typensatz leicht zu erreichen war, französische Schriftsteller über Japan jene Regellosigkeit durch capriciöses Ausstreuen der Vignetten in- und außerhalb des durch den Schriftsatz gegebenen Raumes noch zu überbieten gesucht, und ihrem Beispiel sind Andere in Büchern gefolgt, die mit Japan nichts zu schaffen haben.

Das technische Verfahren bei Herstellung der japanischen Bücher ist das denkbar einfachste. Zeichner und Schreiber — oft eine Person — malen, was sie von Bildern und Worten vervielfältigt zu haben wünschen, mittelst des Pinsels in schwarzer Tusche auf eines der dünnen, durchscheinenden und doch so festen Blätter japanischen Papieres. Dieses Blatt wird mit der Schriftseite nach unten auf den in der Regel aus Kirschbaum, stets aus Langholz bestehenden Holzstock geklebt und, wenn es nöthig ist, durch feuchtes Abreiben noch verdünnt.



Fuku-roku-giu, einer der sieben Glücksgötter, nach einem Holsschnitt des Werkes "Ituku-shima ye-ma kagami", welches die im Tempel su Itukushima bewahrten alten Gemälde beschreibt (1849).

Die Linien und Buchstaben erscheinen nun auf der Rückseite des Papieres mit völliger Deutlichkeit im Spiegelbilde; der Holzschneider schneidet das überflüssige Holz mittelst kleiner Meissel weg, Zeichnung und Schrift bleiben erhaben stehen, das an ihnen noch haftende Papier wird entfernt, und die Druckplatte ist fertig. Da von mehreren Holzschneidern gleichzeitig mehrere Holzstöcke in Arbeit genommen werden können und der Druck statt mit der Presse. deren sich die Japaner für den Abdruck ihrer Holztafeln nie bedient haben, einfach mit der Hand oder dem Reiber vollzogen wird, lassen einerseits die Schnelligkeit der Herstellung, andererseits die Größe der Auflage und bei der Niedrigkeit der Arbeitslöhne auch der billige Preis des Erzeugnisses für einen Japaner nichts zu wünschen übrig.

Vergleichen wir die japanischen Holzschnitte mit den Meisterwerken deutscher Holzschneidekunst der Renaissance, so fällt uns die völlig abweichende Behandlung auf. Wohl stimmen sie darin überein, dass bei beiden die Künstler nicht jene malerisch glänzende Wirkung beabsichtigen, welche den modernen Holzstich der Europäer beherrscht. In den Darstellungsmitteln gehen sie aber weit auseinander. Während der deutsche Holzschneider des 16. Jahrhunderts die körperliche Wirkung des von ihm auf der Fläche Dargestellten durch parallele oder gekreuzte Strichlagen in mannichsacher Schwingung und Schwellung hervorbringt, ist dem japanischen Künstler dieses conventionelle Ausdrucksmittel völlig fremd geblieben. Der Japaner kennt wohl jene Strichlagen, doch benutzt er sie nur, wo sie aus der Natur des

dargestellten Gegenstandes folgen, bei der Mähne eines Pferdes, dem Fell eines Tigers, dem Schweif eines Pfauen, der Rinde eines Baumstammes. Seine Darstellungsmittel beschränken sich anfänglich auf eine sicher umrissene, ausdrucksvolle Linienzeichnung, welche alle charakteristischen Einzelheiten wiedergiebt, und auf schwarze, durch keine Schraffirung gebrochene Flächen, innerhalb welcher die Linien der Zeichnung weiß erscheinen. Von solchen platten Tönen weiß er wirkungsvollen Gebrauch zu machen, z. B. windbewegte Blätter plastisch anschaulich zu gestalten, indem er die Oberseiten weiß mit schwarzen Adern, die Unterseiten schwarz mit weißen Adern darstellt; eine durchaus conventionelle Manier der Pflanzenabbildung, welche sich sogar noch in den schon auf europäisch-wissenschaftlichem Boden stehenden botanischen Werken der neueren Zeit behauptet hat.

Dass dem japanischen Holzschneider die Wirkung der einfachen oder gekreuzten Strichlagen fremd blieb, erklärt sich daraus, dass das Zeichnen mit hartem Stift, auf welchem bei uns eigentlich das technische Zeichnen beruht, den japanischen Malern, welche die Vorzeichnungen auf den Holzstock lieferten, unbekannt war. Die Pinselzeichnung an Stelle der Stiftzeichnung musste nothwendigerweise die Wirkung mit Farbslächen anstatt mit Schraffirungen entwickeln.

Brauchte der Künstler seine Vorzeichnung nicht als Spiegelbild zu zeichnen, weil sich bei ihrem Aufkleben mit dem Gesicht nach unten von selbst die Umkehrung ergab, so konnte der Holzschneider unmittelbar den leisesten Schwingungen des Pinsels sich anschmiegen, dessen Werk er wiedergeben wollte. Freilich zerstörte dieses Verfahren viele Zeichnungen von Meisterhand, aber die Bedeutung des japanischen Holzschnittes hebt sich damit über diejenige einer nur reproductiven Kunst hinaus, und in seinen Leistungen redet der Geist und Geschmack der japanischen Künstler mit vollster Unmittelbarkeit zu uns, ungetrübt durch das Medium eines handwerklichen Uebersetzers.

Als man sich der Trockenheit und Härte der anfänglichen Darstellungsmittel des Holzschnittes im Vergleich zu der Saftigkeit und Weichheit einer mit tuschgefülltem Pinsel geschaffenen Zeichnung bewust geworden war, lag es nahe, durch Abwischen der Schwärze von einzelnen Stellen der Platte eine weichere, farbigere Wirkung zu erzielen. Dasselbe Ziel konnte auch erreicht werden, indem man gleich beim Schwärzen Abstufungen hervorbrachte. Von da bis zum förmlichen Bemalen der Druckplatten nicht nur mit verschiedenen Schwärzen, sondern auch mit anderen Farben war nur ein Schritt, der nothwendiger Weise zu der Anwendung mehrerer, für verschiedene Farben berechneter Holzplatten führen muste. Diese verschiedenen



Der Gipfel des Fusi-no-yama, gesehen durch ein Spinnengewebe, in welchem ein abgefallenes Ahornblatt die herbstliche Jahrzeit andeutet. Holzschnitt mit einer schwarzei Strich- und einer grauen Tosplatte, aus den hundert Fusi-Landschaften des Hokusai.

Stufen der Technik folgen sich jedoch keineswegs in einander ausschließender Reihe, sondern bestehen, nebeneinander wetteifernd, fort bis zum Niedergang des japanischen Farbendruckes, bald nach der Mitte unseres Jahrhunderts. Nicht selten kommen von ein und denselben Platten einfarbig schwarze oder theilweis mit grauen Halbtönen oder farbig gedruckte Abzüge vor. So z. B. von des Kei-sai Yeisen zu Anfang der dreissiger Jahre ausgegebenem, fünshestigem Skizzenbuche Keisai-So-gwa. Diese in guten, gleichviel ob schwarzen oder bunten Abdrücken höchst wirkungsvollen kleinen Skizzen von Landschaften, Thieren, Blumen und Stillleben sind alle nur mit je einer Platte gedruckt. Die Abstufungen des Schwarz bis zum zartesten Grau und die Farben, drei und mehr für ein Bildchen, sind nur durch

theilweises Schwärzen, theilweises Abwischen und Bemalen des Holzstockes herausgebracht. In einem Abdrucke der auf S. 154 wiedergegebenen Skizze einer Ansicht der Insel Enoshima sind z. B. die geschwungene Uferlinie und der die Insel mit dem Festlande verbindende
Damm in einem grauen Halbton, der ferne Berg ganz licht, die Wellen
im Vordergrund blaugrau, das Uebrige tiefschwarz wiedergegeben.
Bei der Darstellung einer tauchenden Ente ist durch Abwischen der
Schwärze von dem durch das Wasser gesehenen Kopf und Hals die
zarteste Wirkung hervorgebracht. Eine graue Heuschrecke frist vom
röthlichen Fleisch der Schnitte einer grünrindigen Wassermelone, welcher schwarze Kerne entfallen — hier sind vier Farben, jede für sich
auf die betreffende Stelle des Holzstockes gewischt.

Auf der Hand liegt, dass bei solchem Verfahren dem Geschmack des Druckers ein sehr weiter Spielraum bleibt, dass vom Künstler geleitete Abzüge die Reize von ihm selbst geschaffener Farbenskizzen entsalten, mechanische Abdrücke der auf solche Behandlung berechneten Holzstöcke aber jedes künstlerischen Werthes bar sein können. Die Frage nach der Güte des Abdruckes ist daher für japanische Holzschnittbücher eine noch brennendere als für die unserigen, bei denen meist nur die Frühe des Abdruckes den Ausschlag giebt.

Um den harten Gegensatz der schwarzen und der weißen Flächen

zu mildern, kam man auch darauf, mit Hülfe einer zweiten Platte einen grauen Mittelton über den Abdruck der ersten zu drucken. Viele und daunter manche der schönsten Bilderbücher, u. A. eine Anzahl von Hokusai's Skizzenbüchern sind solche Zweiplattendrucke. vervollständigt man die farbige Erscheinung, indem man mittelst einer dritten Platte einen farbigen Ton, meist einen sehr zarten Fleischton überdruckt, welcher vorzugsweise alle nackten Theile der Menschen und sonst einzelne, auszuzeichnende Stellen des Bildes deckt. In den schönsten und frühesten Abdrücken der besten Holzschnittbücher der



Nach einem in 3 Tonen gedruckten Holzschnitt in des Bairei "Hiaku cho-gwa-fu" (1881-82).

Uk io ye-Schule liegt dieser Fleischton immer nur wie ein Hauch auf den Blättern, wie denn auch bei denselben das Grau der zweiten Platte ein sehr feines ist, und das Schwarz der ersten Platte nicht die volle Tiefe erreicht, welche die schwarze Tusche hergiebt. Auf den ersten Blick scheinen diese frühen, etwas blassen, ja flauen Abdrücke hinter den neueren, weit kräftigeren zurückzustehen; wer sich aber die Mühe giebt, etwa einen der vielverbreiteten neuen Abdrücke der Fusilandschaften des Hokusai mit einem der alten, unter des Künstlers Augen entstandenen Abdrücke zu vergleichen, wird sich bald durch die unübertreffliche Reinheit und Zartheit aller Einzelheiten entschädigt fühlen und begreifen, dass hier ähnliche Preisunterschiede am Platze sind, wie bei einem Abdruck von Rembrandt's Hundertguldenblatt vor der Schrift und nach Kapitain Baillie's Retouche.

Für den Farbendruck ergeben sich aus der scheinbaren Unbeholfenheit des Druckverfahrens der Japaner Vorzüge, welche unser mechanischer Holzfarbendruck auch mit den sorgsamst geschnittenen Holzstöcken und der jüngst patentirten Presse sich versagen muß. Der Auftrag verschiedener Farben auf verschiedene Stellen einer Druckplatte, das Abtönen und Verwischen der Farben führen zu einem förmlichen Bemalen des Holzstockes. Hieraus erklären sich die auffallenden Farbenunterschiede, welche oft die Abdrücke eines und desselben Blattes aufweisen.

Ein weiteres, unserem Kunstdruck unbekanntes Hülfsmittel des japanischen Holzschneiders sind die Blindplatten, welche ohne Farbe aufgedruckt werden und in dem weichen Papier nur farblose Eindrücke hinterlassen. Mit Hülfe solcher Blindplatten wird oft die reizvollste Wirkung hervorgebracht. In einem der von Kunisada unter dem Titel Hai-yu sui-koden herausgegebenen Hefte mit Scenen aus Schauspielen findet sich z. B. ein Vorgang bei Schneegestöber. Für seine Herstellung haben eine schwarze Strichplatte und eine oder zwei Tonplatten mit zwei grauen Tönen gedient; diesen tritt eine vierte Blindplatte hinzu, welche den weißen Pelzmantel der Hauptperson mit feiner Haarstrichelung zeichnet, das weiße Beinkleid einer zweiten Person mit einem Mäandermuster damascirt und die Schneeflocken, welche im Uebrigen weiße von dem grauen Hintergrund sich absetzen, als vertiefte, farblose Punkte von dem weißen Schirm und dem schneebedeckten Erdboden abhebt.

Endlich treten noch goldene, silberne und andere Metalltöne hinzu, welche bald flach aufgedruckt werden, bald unter stärkerem Druck tief eingeprägt, sowohl um die leicht abreibbaren metallischen Pulver durch tiefere Bettung zu schützen, wie um die goldene Musterung eines Gewandes, das Drathgeflecht eines Vogelkäfigs recht klar wiederzugeben. Diese Prägung mit metallischen Farben hat ihre höchsten Triumphe in den Surimono genannten Einzelblättern mit Neujahrsglückwünschen gefeiert.

Alles in Allem genommen, haben sich die japanischen Künstler dieser eigenartigen Ausdrucksmittel ihrer vervielfältigenden Kunst in anderem Geiste bedient, als die Europäer sich der lithographischen und anderen Verfahren unseres Farbendruckes. Gilt doch bei uns stets als höchstes Ziel die sklavische Nachahmung eines in anderer Technik geschaffenen Kunstwerkes, eines Aquarelles oder Oelgemäldes, und dieses Ziel dann triumphirend erreicht, wenn wir Urbild und Nachbildung ohne genaue Untersuchung nicht von einander zu unterscheiden vermögen! Anders in Japan, wo wir uns vergeblich nach den gemalten Urbildern der Farbendrucke umschauen, nicht einmal diesen ähnliche Malereien vorfinden, sondern der für den Farbendruck arbeitende Künstler mit seinen Ausdrucksmitteln selbständige Kunstwerke schafft.



Die Glücksgötter Yebis und Daikoku in burlesker Unterhaltung mit jungen Mädchen. Nach einem Holzschnitt nach Hishigawa Moronobu. ca. 1680.

Die Wiegenzeit des japanischen Holzschnittes endet mit dem Auftreten jenes Hishigawa Moronobu, welcher sich vom Zeichner für Färber und Sticker zu einem der bedeutendsten Künstler seiner Zeit aufgeschwungen hatte. Zahlreiche Bücher, welche zwischen dem Jahre 1680 und seinem in der Periode Shotoku (1711—1716) erfolgten Tode erschienen sind, zeugen von seiner Erfindungsgabe und seinem belebenden Einfluss auf die Holzschneidekunst. Das älteste seiner datirten Bücher, Iwaki é-dzukushi, v. J. 1682 schildert das gesellige Leben seiner Tage. Im Jahre darauf folgen Koi no Uta Kagami, Illustrationen zu Liebesgedichten, auf welchen sich der Künstler Hishigawa Yanay e nennt, und Bijin é-dzukushi, Bilder schöner Frauen. Weiter in rascher Folge Scenen aus dem Leben nationaler Helden, Beschäftigungen der Frauen, Skizzen von Landschaftsgärten und ähnliche Werke, deren Anderson mehr als zwanzig aufzählt.

Unmittelbar nach Moronobu's Ableben tritt Tachibana Morikuni, einer der fruchtbarsten aller japanischen Buch-Illustratoren, an die Oeffentlichkeit. Zahlreiche Bücher mit Zeichnungen seines Pinsels zeigten dem japanischen Kunsthandwerker die Helden und Weisen Alt-Chinas, welche für die Kunst Japans vorbildliche Motive in demselben Sinne darboten, wie die klassische Zeit Griechenlands und Roms der ĭ

europäischen Renaissance; ferner die beliebtesten der sagenumwobenen Helden des eigenen Volkes, wie sie auszogen, Ungeheuer zu vertilgen, in den Waldgebirgen hausende Räuberbanden auszurotten, oder in blutigen Geschlechterfehden einander aufrieben; Bilderfolgen mit den Feldarbeiten der Jahreszeiten; wilde und fabelhafte Thiere; landschaftliche Ansichten in volksthümlichen Reihen; Studien alter Hoftrachten und ritterlicher Bewaffnung und hunderterlei andere Dinge — alles das in einer lehrhaften, aber der künstlerischen Beseelung nicht entbehrenden Weise.

Wer sich der Mühe unterzieht, dem künstlerischen Ursprunge der von den Kunsthandwerkern, insbesondere den Ciseleuren der Stichblätter, benutzten Vorlagen nachzugehen, wird nirgend reichere Ausbeute finden, als in den von Tachibana Morikuni illustrirten Büchern, wobei freilich die Entscheidung über den ersten Gestalter des Motivs vorbehalten bleiben muß, da manche der Bilder älteren Meistern entlehnt sind und Morikuni dieselben nur für seine Zeitgenossen handgerecht gemacht hat.



Tadamori, Stammvater des Taira-Geschlechtes, ergreist den vom Kaiser Sirakava für ein Gespenst gehaltenen Lampenwärter des Guion-Tempels. Nach einem Holsschnitt im Ehon Kojidan des Tachibana Morikuni.

Schon in dem der Zeit nach ersten seiner größeren Werke, dem achtbändigen Ehon Kojidan v. J. 1714, entrollt er uns ein reiches und wechselvolles Bild des historischen Motivenschatzes der Kunst Japans, welcher damals schon als ein in sich abgeschlossener erscheint, dem die Folgezeit nichts hinzuzufügen hatte, es wäre denn eine kleine Reihe von Motiven, welche erst später ihren Weg von der Schaubühne in die bildende Kunst gefunden zu haben scheinen. Die chinesischen Legenden herrschen vor, aber auch

die vaterländischen Helden fehlen nicht. Yamatodake mit dem grasmähenden Schwert, Hidesato, der den drachenartigen Tausendfuß erschlägt, Yoshitsune's Annahme der Herausforderung Benke's, Kosimanori's, dem gefangenen Kaiser Go-Daigo Rettung verkündende Inschrift auf dem entrindeten Kirschbaum, Scenen des volksthümlichen Dramas von der Rache Soga's, Nitta Tadatsune's Ritt auf dem wilden Riesen-Eber, der Tomoye Gosen, Yoshinaka's schöner Geliebten, und des Wada Yoshimori Ringen um einen Kiefernstamm, den das gewaltige Weib in den Händen des starken Gegners aufdreht wie ein Tau, Itchi-

rai's und anderer Ritter kühne Sprünge über die ihrer Bohlen entkleidete Brücke des Uji-Flusses, Tadamori's furchtloses Ergreifen des für ein Gespenst gehaltenen Wärters der Laternen des Guion-Tempels und viele ähnliche Scenen, die in der Folge in den Bilderbüchern der Meister der Ukio-ye riu bis zu Hokusai und dessen Epigonen hundertfach wiederkehren und uns in den Schwertzierrathen, den Netzkes und Lackmalereien so oft begegnen, finden sich hier dargestellt und erklärt.

Wichtiger noch und schöner in Zeichnung und Schnitt ist Tachibana Morikuni's i. J. 1720 erschienenes, neunbändiges Werk Ehon shaho fukuro. In diesem tritt der encyclopädische Zug auch in der Gruppirung des Stoffes deutlich zu Tage. Der erste Band beginnt mit Einzelgestalten von Dichtern und Gelehrten in vornehmer Hoftracht; eine am Stickrahmen auf einem Sessel sitzende. chinesische Stickerin bildet den Uebergang zu Zeichnungen von Vor-



Pferd am Leitseil. Nach einem Holzschnitt im Ehon shaho fukuro des Tachibana Morikuni. 1720.

hängen, Schiebewänden, Zierhecken, zu Mustern alter, in den Hoftrachten der Männer herkömmlicher Gewebe, und zu Darstellungen der reichen Tracht der kaiserlichen Hofdamen. Scenen aus den höfischen Liebesgeschichten des Dichters Narihira machen den Beschluss. — Der zweite Band ist ritterlichem Leben gewidmet. Unter dem Einfluss indischer, vielköpfiger und vielarmiger Götterbilder entstandene Darstellungen der drei, in Eins verschmolzenen Glücksgötter Daikoku, Bishamon und Benten und der auf einem Eber stehend daherstürmenden, dreigestaltigen, kriegerischen Gottheit Marishiten eröffnen die Schilderung der alten ritterlichen Rüstung in allen ihren Einzelheiten; gezäumte und gesattelte Pferde in zahlreichen lebensvollen Stellungen folgen, und volksthümliche Heldensagen, die kriegerische Kaiserin Jingukogo mit ihrem greisen Minister, Raiko's und seiner Genossen Zug zur Besiegung des mädchenraubenden, auf Bergesgipfeln hausenden Shiuten Doji und andere Heldenthaten dieses Sagenkreises machen den Beschluss. - Der dritte Band fährt in gleichem Geiste fort; wir sehen den Recken Muneto in seinem Gitterkäfig, Yorimasa das Unthier Nuye bei Fackelschein bezwingen (ein Stichblatt hiernach von der Hand des Mitsitoshi in der Hamburgischen Sammlung), den zwischen Soga no Goro und Asaina Saburo ausgefochtenen Ringkampf, welcher zu der in einem volksthümlichen Drama geschilderten Blutrache führte, Benke und Yoshitsune unter dem Mumebaum (ein Stichblatt nach dieser auf Seite 135 wiedergegebenen Zeichnung, von der Hand des Shiudzui Hamano in der Hamburgischen Sammlung) und die übrigen, in den volksthümlichen Bilderschatz aufgenommenen Vorgänge aus dem Leben beider Helden. — Mit dem vierten Bande beginnen die Darstellungen aus dem Bilderkreise Alt-Chinas. — Der achte Band zeichnet sich durch treffliche Abbildungen von Vögeln aus, deren mehrere in diesem Buche wiedergegeben sind — ein Hahn auf S. 18, eine Krähe auf S. 181, Wachteln im Hirsefeld auf S. 215. Der neunte und letzte Band bringt, mit den mythischen Thieren beginnend, vielerlei Vierfüssler, darunter eine ziemliche Anzahl, welche, wie das Kameel, der Esel und mehrere Antilopen, Japan fremd und chinesischen Quellen entlehnt sind.



Aussaat des Reises; von der Arbeit ausruhende Bauern und mit Schildkröten spielende Kinder. Nach einem Holzschnitt im Ehon Tsuhoshi des Tachibana Morikuni. 1725.

Ein drittes, i. J. 1725 unter dem Titel Ehon Tsuhoshi in neun Bänden ausgegebenes Werk des Morikuni schildert zunächst den Reisbau; das Einweichen des Saatkorns, das Säen auf besondere Saatfelder, das Fernhalten der Sperlinge durch Klappern und Scheuchen, das Umpflügen und Eggen des sumpfigen Ackers, das Auszupfen der Schößlinge des Saatfeldes und ihr reihenrechtes Auspflanzen, das

Bewässern mit Schöpfeimern und Paternosterwerken und das Jäten der Unkräuter, das Schneiden der reifen Halme mit der Sichel, das Hecheln und Dreschen der Garben, das Aussondern der Spreu mittelst der Schwinge, das Einfüllen des gereinigten Kornes in Strohsäcke und das Verstauen der Säcke im Lagerraum. Hier schaffen urjapanische Menschen; wir sehen sie emsig fröhlich der schweren Arbeit hingegeben und die Ruhepausen mit den lieben Kindern behaglich heiter genießen. Bilder der Jagd, des Fischfanges, des Muschelsammelns machen den Beschluß. — Im zweiten Band produciren sich Tänzer in den komisch-feierlichen Trachten, Masken und Geberden des Amasoriku genannten und anderer festlicher Tänze; wir sehen die adelige Jugend sich im ersten Frühling dem Fusballspiel, weiter dem Pferderennen hingeben; Maler-Anekdoten — darunter die bekannte vom wild gewordenen Pferdebild des Kose-no-Kana-oka, deren Darstellung der Ciseleur Hironao Itijosai zu seinem, S. 182 dieses Buches abgebildeten Schwertmesser benutzt hat. — Der dritte Band ist wichtig durch die Gruppirung historischer Stimmungs-Landschaften zu geschlossenen Bilderkreisen.

Diese Beispiele des reichen Inhalts von Tachibana Morikuni's Bilderbüchern mögen genügen. Anderson zählt von letzteren noch sechs auf, mit zusammen 45 Bänden, welche zu des Künstlers Lebzeiten erschienen, und mehrere, später nach seinen Zeichnungen veröffentlichte.



Unterhaltung junger Mädchen, von denen eine das Bild des Glücksgottes Hotei malt. Nach einem Holzschnitt im Ehon Tama Kadzura des Nishigawa Sukenobu. 1736.

Eine Reihe ähnlicher Motivensammlungen für Künstler und Handwerker trägt den Namen des Nishigawa Sukenobu, eines i. J. 1671 in Kioto geborenen, später in Osaka ansässigen Zeitgenossen des Monkuni. Sukenobu, welchen Einige als Schüler des Kano-Malers Yeino, andere für die Tosa-Schule in Anspruch nehmen, wandte sich der neubelebten Ukiyo-Schule zu und schilderte mit Vorliebe das Leben der jungen Mädchen. Er stellt diese mit zarten Zügen, von gutmüthigem, unschuldigem Ausdruck dar und hält sich dabei ebenso frei von jener gestaltlosen Leere, welche dem Schönheitsideal der meisten älteren Meister entsprach, wie von den bühnengerechten Uebertreibungen und Verzerrungen, welche in den Frauenbildern der jüngeren Ukiyo-Meister auffallen. Aber seine allerliebsten kleinen Muster japanischen Mädchenthums sind doch ohne persönliches Leben und erinnern, wie Anderson bemerkt, gar zu sehr an die hübschen, seelenlosen Frauen in den europäischen Modebildern. Eines von Sukenobu's Hauptwerken ist das



Jasuyori, wegen politischer Umtriebe auf ein einsames Eiland verbannt und dort nach Befreiung seiner Mitschuldigen vergessen, schreibt Grüße an seine Mutter auf grabholzförmige Bretter, welche, vom Meere an die heimathliche Küste geschwemmt, seine Erlösung herbeisühren. Aus dem Ehon Yamato Hiji des Nishigawa Sukenobu, 1742.

im Jahre 1742 erschienene Ehon Yamato Hiji, eine dem Ehon shaho fukuro des Morikuni nahestehende Motiven-Sammlung, welche mit Landschaftsbildern, zumeist von alten Dichtern besungenen, anhebt; weiter reichbewegte Gruppen von Pferden, Rindern und Affen, sowie Scenen aus dem Leben berühmter Dichter und Maler vorführt, unter anderen die alte Onono-Komatchi, wie sie von den Kindern verspottet wird, und den jungen Sesshiu, wie er, zur Strafe an einen Pfosten gefesselt, mit dem Fusse auf den Bretterboden Ratten gemalt hat, die dem

zu seiner Befreiung nahenden Priester zu leben scheinen. Mit Vorliebe wählt Sukenobu seine Illustrationen aus den Schicksalen berühmter Liebenden; die landschaftlichen Hintergründe weiß er mit Geschick anzuordnen. Auch die Spuren seines Wirkens lassen sich im Kunsthandwerk bis auf unsere Zeit, vorzugsweise auf den Stichblättern nachweisen. Die Hamburgische Sammlung besitzt u. A. ein von Koreyoshi Toyoki sehr schön ciselirtes, eisernes Stichblatt, welches nach dem hier wiedergegebenen Bilde mit der Geschichte des verbannten Jasuyori ausgeführt ist. Ein Anhang des Ehon yamato Hiji enthält eine Abhandlung über die Malerkunst.

Unter Nishigawa Sukenobu's, der Frauenwelt vorzugsweise gewidmeten Werken ist sein frühestes Buch "Haku-nin joro shina sadamė" v. J. 1723 mit Darstellungen der Frauen aller Stände, das i. J. 1736 erschienene "Ehon Tama Kadzura," welches den Beschäftigungen der Frauen gewidmet ist, und ein diesem ähnliches Werk v. J. 1741 unter dem Titel: "Ehon Chiomi Gusa" zu nennen.

Weniger selbstschöpferisch, aber als Sammler und Herausgeber von Skizzen nach Gemälden der alten Meister China's und Japan's vielfach thätig, war Ooka Shunboku, ein Lehrling der Kano-Schule, von ergänzendem Einflus neben seinen Zeitgenossen Morikuni und Sukenobu. Er starb als 84 jähriger zwischen den Jahren 1757 und 1764. Vier seiner Sammelwerke in je 6 Bänden enthalten ausschließlich Holzschnitte nach berühmten Bildern; das erste derselben, Gwa-shi Kwai-yo erschien i. J. 1707, das bekannteste Ehon te-Kagami 1720, das Gwa-ko senr-an 1740 und das Wa-kan mei-hitsu gwa-yen 1749.

Während die genannten und andere Maler ihrer Richtung den Holzschnitt künstlerisch beleben, sich aber auf seine technische Anwendung für den Schwarzdruck beschränken, regt ihr Zeitgenosse Torii Kiyonobu (1688—1736), den wir schon als den Begründer der theatralischen Abzweigung der neuen Ukio-ye riu kennen gelernt haben, den mehrfarbigen Abdruck der nach seinen Zeichnungen geschnittenen Holzstöcke an. Als erste Buntdrucke gelten seine in Yeddo ausgegebenen Einzelblätter mit den Bildnissen der hauptstädtischen Bühnensterne und der Modeschönheiten, "Bijin", in ihren reichen nur für sie geschaffenen Trachten. Jedoch sind er und sein in gleicher Richtung thätiger Zeitgenosse Okumura Masanobu, des Letzteren unmittelbarer Nachfolger Torii Kiyomasu und dessen Sohn Torii Kiyomidsu noch weit davon entfernt, in der Fülle und Mannigfaltigkeit der Farben mit den Webern, Färbern und Stickern jener Gewänder wetteisern zu können. Die Palette ihrer Farbendrucke ist noch eine sehr einfache. Ein blasses Grün oder Blau und ein helles Roth, denen bisweilen ein trübes Gelb oder Violett hinzutreten, herrschen anfänglich vor, und diese Farben werden ohne Abschattungen, nur in platten Tönen über die schwarze Zeichnungsplatte gedruckt.

Einer der Nachahmer des Torii Kiyonobu, Nishimura Shigenaga, welcher zwischen den Jahren 1716 und 1748 zahlreiche, mit vier Platten gedruckte Bildnisse von Schauspielern und schönen Frauen veröffentlichte, bereitete den bald nach der Mitte des Jahrhunderts beginnenden Außschwung des japanischen Holzfarbendrucks vor, welcher in den Werken einiger seiner Schüler, des i. J. 1789 gestorbenen Ishikawa Toyonobu und des bedeutenderen Suzuki Harunobu, dessen Hauptthätigkeit zwischen die Jahre 1764 und 1779 fällt, zu technischer Vollendung gedieh.



Junges Mädchen bei der Toilette. Nach einem Holzschnitt des Suzuki Harunobu.

Harunobu gilt als der Erfinder der als Surimono oder Adzuma Nishiki-yé bekannten, mit fünf, sechs und mehr Platten, oft unter reicher Anwendung Pressung mit metallischen Farben hergestellten Einzelblätter, welche nach Art der bei uns seit einigen Jahrzehnten üblichen farbigen Neujahrswünsche Bekannten und Freunden als Neujahrsgruss zugesandt und zu diesem Zwecke viel verkauft wurden. Schauspieler abzubilden hielt er - ungleich den meisten seiner Kunstgenossen unter seiner Künstlerwürde. Gonse legt ihm das Wort in den Mund: "Ich bin Yamato yeshi (japanischer Sittenmaler) und werde nie hinabsteigen zur Rolle eines

Kavara mono" (verächtlicher Ausdruck für Schauspieler). Die käuflichen Modeschönheiten zu verewigen, hielt er aber keineswegs unter seiner Würde, und noch ein Jahr vor seinem Tode veröffentlichte er die Bildnisse von vier Tänzerinnen von auserlesener Schönheit, welche bei einem im Tenjin-Tempel zu Yushima geseierten Feste austreten sollten. Derartige Farbendrucke rühmt Gonse als Wunder von Eleganz und

angeborener, poetischer Anmuth; Harunobu's Zeichnung sei von urwüchsiger Lebendigkeit, die schlängelnde Bewegung seiner Frauengestalten von unwiderstehlichem Reiz.

In den 60er Jahren steht der Farbenholzschnitt in voller Blüthenpracht. Schlag auf Schlag erscheinen von da an Meisterwerke des Farbendruckes, welche als solche ihren Platz immerdar behaupten werden. Noch ist die Palette eine beschränkte, die in flachen Tönen gedruckten Farben sind aber von bemerkenswerther Leuchtkraft; das Feuerroth, das stumpfe Grün, das kupferige Gelb dieser Drucke sind von einer Feinheit, welche die vorgeschrittenere Technik nicht mehr zu erreichen vermocht hat.

Als bedeutendster Meister dieser Kunstübung gilt Katsugawa Shunsho, auch Kirosai oder Yusuké genannt, dessen schönste Werke im achten Jahrzehnt des Jahrhunderts erschienen, theils als geheftete Folgen von Farbendrucken, theils, und diese seine schönsten Leistungen, als Einzelblätter. Er starb i. J. 1792; zahlreiche Schüler folgten seinem Vorgang, unter denen Shun-man und Gakutei als Meister von Surimonoblättern sehr bekannt, Shun-rō aber unter dem Namen Hokusai der berühmteste wurde.

Unter Shunsho's seltenen und kostbaren Farbendruckfolgen sind am berühmtesten die Bildnisse von Schauspielern unter dem Titel Kobi no Tsubo v. J. 1770, der "Spiegel der Schönheiten der Häuser des Yoshiwara" "Seiro Bijin Awase Kagami" v. J. 1776 und die "Nishiki Hiakunin Isshiu Adzuma ori", die Bildnisse jener hundert berühmten Dichter, von denen je eine Uta in die volksthümliche Anthologie "Hiakunin Isshiu" aufgenommen ist, v. J. 1774. Seine Darstellungen von Schauspielern und Theaterscenen bekunden ein Gefühl des Lebens und der Leidenschaft und einen milden Wohlklang der Farben, welche nach Anderson's Meinung dem europäischen Kunstbeslissenen wie eine neue Offenbarung erscheinen.

Unter den Zeitgenossen des Shunsho ragt diesem zunächst über alle anderen Farbendruckkünstler, welche sich der Darstellung von Schauspielern und schönen Frauen widmeten, Torii Kiyo-naga empor, ein Schüler des Kiyo-mitsu. Seine seltenen, zwischen 1765 und 1780 erschienenen Farbendrucke zeichnen sich durch anmuthvolle Zeichnung und reine Farbtöne aus. Gonse rühmt an ihnen auch die Kühnheit der Farbenzusammenstellungen. Auch zwei seiner Mitschüler, Kiyo-hiro und Kiyo-tsune, sowie Ippitsu-sai Bun-cho haben um diese Zeit Farbendrucke geschaffen, welche zu den besten ihrer Art gehören.

In dem an köstlichen Farbendrucken so überaus fruchtbaren achten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts erschienen auch die Hauptwerke

des Tori-yama Seki-yen Toyo-fusa, ein Sammelwerk von Skizzen verschiedenen Inhalts in Farbendrucken unter dem Titel Toriyama Sekiyen gwa-fu i. J. 1774, ein illustrirtes Legendenbuch, Gwa-jiki-hen, i. J. 1777 und ein in Schwarz und Grau gedruckter Band mit Gespenstern, Zokku-hiak'ki, i. J. 1779.

Einer der Schüler dieses Meisters war Kitagawa Uta-maro, welcher vom Stil der Kano-Schule zur volksthümlichen Weise der Katsugawa-Schule übertrat, sich zu einem der fruchtbarsten und anziehendsten Farbendruckkünstler aufschwang und seine Art auf mehrere Schüler vererbte, von denen die in unserem Jahrhundert thätigen, Utamaro der Zweite und Kitagawa Shunsei die bekanntesten sind. Eines der schönsten Werke des ersten Utamaro sind seine um 1800 unter dem Titel Momo chidori Kioka awasé erschienenen Vogelbilder mit komischen Versen. Anderson rühmt dieselben als bewundernswerthe Muster des Holzfarbendruckes in Verbindung mit dem Blindplattendruck. Ein anderes werthvolles Beispiel seiner Weise ist das 1804 erschienene Jahrbuch des Courtisanen-Viertels Seiro Nenjik gioji.

Yeishi, dessen Farbendruckbilder schöner Frauen zwischen 1795 und 1805 erschienen, gehörte ursprünglich der Kano-Schule an. Gonse findet, er habe die japanische Frau in ihrer raffinirtesten Eleganz, mit der Farbenfrische blühender Gärten dargestellt.

Dieser Blütezeit des japanischen Holzfarbendruckes gehört noch der in der Periode Bunkwa (1804—1818) als 69jähriger gestorbene Utagawa Toyo-haru, der Gründer der nach ihm benannten Abart der volksthümlichen Schule an. Er selbst hat nur wenige Werke hinterlassen; desto fruchtbarer aber waren seine Schüler: der 1828 gestorbene Utagawa Toyo-hiro, welcher viele Novellen des Vielschreibers Bakin illustrirt hat, und der Lehrmeister des im zweiten Viertel unseres Jahrhunderts schaffenden Landschaftszeichners Hiroshige war; ferner der im selben Jahre als Sechsundfünfziger gestorbene Utagawa Toyo-kuni, einer der allerbekanntesten Farbendruckkünstler seiner Zeit und seinerseits Lehrer des Utagawa Kuniyoshi und des Utagawa Kunisada, welche beide neben Hiroshige äußerst zahlreiche Farbendrucke schufen, aber wie dieser unfähig waren, dem fortschreitenden Verfall ihrer Kunst Einhalt zu thun.

Gegen Ende der achtziger Jahre begannen die Zeichner für den Holzschnitt sich einer neuen Aufgabe, der Illustration von Reisehand-Büchern zu bemächtigen. Wohl waren während des seit Moronobu's Auftreten verflossenen Jahrhunderts mancherlei Einzelblätter und Bücher mit landschaftlichen Ansichten erschienen, aber erst jetzt gestalteten sie sich zu der typischen Form einer malerischen Reisebeschreibung, dem

Meisho dzu-yé, in welchem alle durch ihre landschaftlichen Reize berühmten Plätze, gelehrte Nachweise geschichtlicher und sagenhafter Begebenheiten, welche an die Oertlichkeiten geknüpft sind. Beschreibungen seltsamer Altsachen, welche daselbst bewahrt werden, wissenschaftliche Anmerkungen über Pflanzen- und Thierwelt des Bezirkes und vielerlei Anderes, was dem gebildeten Reisenden zu wissen nöthig, vorgeführt und von Künstlerhand abgebildet wird. Das erste klassische Werk dieser Art war das i. J. 1787 von Taka-hara Shunchō-sai ausgegebene Miako Meisho dzuye, welches der alten Kaiserstadt Kioto gewidmet ist. Ihm folgten desselben Künstlers Yamato Meisho i. J. 1791, Idzumi Meisho i. J. 1793 und das 12 bändige Settsu Meisho, welches eine Beschreibung Osaka's enthält, i. d. J. 1796—98.



Entwurf einer Brücken-Construction. Rechts an der Brücke bessert ein wandernder Sandalenmacher das Fußzeug des daneben wartenden Reisenden aus. Arbeiter tragen zusammengeklappte Setzschirme. In der Mitte rastet ein Packträger am Brückengeländer; daneben zur Linken Reisende und ein Mann mit Düngerkörben. Die Enden der Brückenbalken sind mit Bronze vorgeschuht. Im Vordergrunde ein Tempeldach nebst Galgenthor. Aus dem Shin Hinagata des Hokusai (1836).

Das Wenige, was wir über das Leben Hokusai's, welcher dem künstlerischen Schaffen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts seine Signatur aufprägt, wissen, haben wir in dem der Malerei gewidmeten Abschnitt mitgetheilt. Hier bleibt uns noch die Aufgabe, auf die schönsten und die für das Kunsthandwerk wichtigsten seiner Bücher hinzuweisen. Sein Werk ist von schier unübersehbarem Reichthum,

BRINCKMANN, Kunst und Handwerk in Japan.

und die von Anderson und Gonse mitgetheilten Verzeichnisse der von seiner Hand illustrirten Bücher erschöpfen bei weitem nicht Alles, was Anderson giebt den Nachweis von 67 Werken mit er geschaffen. nahezu 300 Bänden, worunter allerdings einige in zahlreichen - bis zu 75 — Bänden ausgegebene Romane Bakin's. Satow fügt diesem Verzeichniss noch 20 Werke, darunter einige zu 5 und 10 Bänden, hinzu, und eine japanische Quelle, das Ukio-yé riu-ko, zählt noch 6 Zeichenbücher, 25 illustrirte Romane, durchschnittlich zu 5-6 Bänden, und 6 zum Theil sehr umfangreiche Farbendruckwerke auf, von denen es aber dahin gestellt sein mag, ob sie alle, wie sie des Meisters weiter Gedankenflug erfast hatte, an die Oeffentlichkeit gelangten und nicht vielmehr - wie das ja auch bei uns vorkommt - ihr Dasein Hinzuzurechnen sind auf Buchhändler-Ankündigungen beschränkten. aber dem Werke des Meisters hunderte oder vielleicht tausende von Flugblättern, illustrirten Ankündigungen, Neujahrsglückwünschen und anderen, für den Gebrauch des Tages geschaffenen Blättern. Bei der Werthschätzung Hokusai's in Europa ist die Aufstellung eines beschreibenden Verzeichnisses seines Werkes nach Art der unseren "Peintres graveurs" gewidmeten Bücher Bartsch's, Passavant's und Anderer nur eine Frage kurzer Zeit.

Angesichts dieser wundersamen Fülle von Hokusai's Werk können wir nur einige der anziehendsten der von ihm illustrirten Bücher, namentlich hervorheben. Mit Ausnahme weniger, in Osaka verlegten Bände erschienen die meisten im Verlage eines der grössten Buchhändler seiner Zeit, des Yeïrakouya Toshiro zu Nagoya, dessen Haus damals in Yedo eine Zweigniederlassung hatte und noch heute in Nagoya besteht.

Gleich die ersten Bilderhefte, welche Hokusai dem auf S. 201 erwähnten Titelbilde folgen ließ, sind Meisterwerke des Farbenholzschnittes. Gonse, welchem wir nähere Angaben über diese Erstlinge des Meisters verdanken, hebt hervor, daß die Jahreszahlen ihrer ersten Drucke — Yedo 1799, 1800 und 1802 — beweisen, Hokusai habe schon lange vor dem Erscheinen seiner Mangwa Bedeutendes geleistet. Am gelungensten von diesen, Landschaft und Volksleben in und um Yedo schildernden Blättern, erscheinen Gonse diejenigen der ersten Folge "Yama Matayama" und der zweiten, etwas weniger seltenen Serie "Toto Shokei Itchiran"; die dritte, Adzuma Asobi, welche fast ausschließlich Landschaften giebt, hält er für weniger gut geschnitten. An einer vierten, bald nachher erschienenen Folge, Adzuma Meisho, lobt er ihre entzückende Zartheit; an allen, in ihren ersten Drucken, den fremdartigen Wohlgeschmack des Colorites, den ernst gestimmten Dreiklang des Goldgelb, des verschossenen Grün und des Feuerroth. Eine zweite,

sehr sorgfältig auf dickem Papier abgezogene sammtausgabe dieser vier Folgen erschien im Jahre 1815; eine Ausgabe "letzter Hand", welche an dem besonderen, mit Attributen des Glücksgottes Daikoku Blaudruck verzierten Umschlagpapier kenntlich i. J. 1840. In die ist, Zwischenzeit bis zum ersten Heft der Mangwa fallen außerdem noch Illustrationen zu den hundert kurzen Gedichten des Ogura, Ogura hiak'ku" (1803), zu Novel-



Gemüthliches Plauderstündehen im Dorfe. Aus der Mangwa des Hokusai. 15. Band.

len des Ikkio, des Bakin und des Malers selbst. In letzterem, 1802 unter dem Titel *Chigo Monju Osanago Kiokun* in drei kleinen Bänden erschienenen Werke nennt Hokusai sich Tokitaro Kako.

Das Vorwort des ersten Bandes der Hokusai Mangwa ist vom 9. Jahr der Periode Bunkwa, 1812, datirt, eine Anmerkung des Verlegers im 15. Bande giebt aber als Jahr des Beginnes der Veröffentlichung das 11. Jahr Bunkwa, d. h. 1814, an. Die erste Auflage war bewundernswürdig fein und leicht geschnitten; die Stöcke scheinen aber bald ausgedruckt worden zu sein, so dass neue hergestellt wurden, welche etwas gröber aussielen. Diese dienten bei allen späteren Auflagen, welche sich von der ersten auch dadurch unterscheiden, dass diese mancherlei, später fortgelassene, textliche Zugaben und auf jeder Seite den Titel des Buches enthält.

Die Holzstöcke für den ersten und die rasch folgenden nächsten Bände wurden zum großen Theile von Yegava Tamékiti geschnitten später arbeitete dafür auch dessen Nachfolger Yegava Santaro.

In dem ersten Abdruck des fünften Bandes werden mehrere Schüler Hokusai's, Bokusen, Hokuun und Utamasa zu Nagoya und Hokkei zu Yedo als seine Mitarbeiter genannt. Im achten, welcher 1819 erschien, nennt der Meister sich Katsushika Taito. Kurze Zeit nachher erschienen noch der neunte und zehnte Band, von da an gerieth aber die Ausgabe ins Stocken; 1830, als Siebold seine unvergleichliche Sammlung japanischer Bücher aus Japan heimbrachte, waren der elste und zwölste noch nicht erschienen. Die Ausgabe des dreizehnten und vierzehnten wurde durch den Tod des Künstlers und seines Verlegers



Korbflechter. Aus der Mangwa des Hokusai. 1. Band.

unterbrochen und erfolgte erst in den Jahren 1849 und 1851. Erst i. J. 1878 wurde ein sogenannter 15. Band aus Wiederholungen von Skizzen anderer Bücher des Meisters und aus Zeichnungen zusammengestellt, welche die Verlagshandlung noch in Vorrath hatte.

Gonse, welchem wir diese Angaben verdanken, fügt hinzu, die ersten Ausgaben der Mangwa seien an dem dicken Papier, der Schön-

heit der in zwei oder drei Tönen — Grau, Schwarz und einem röthlichen Bister — gedruckten Abzüge, der ausserordentlichen Reinheit der Umrisse und der Zartheit der Halbtöne kenntlich. Einige wenige Abzüge seien mit einem einzigen, rothen oder schwarzen Ton gedruckt; der 12. Band komme im ersten Zustande stets nur als Schwarzdruck vor. Diese frühen Drucke seien alle äusserst selten, nahezu unaufindbar. Die Ausgabe vom Jahre 1875 giebt nur mehr ein schwaches Bild von der ursprünglichen Schönheit der Schnitte, von jüngeren, noch schlechteren für den europäischen Markt zu schweigen.

Das erste Bild der Hokusai Mangwa zeigt Ioo und Uba, jenes greise Paar, welches die Riesenkiefer auf der Insel Takasago hütet und als Sinnbild glücklichen Greisenalters bei den Hochzeitsmahlen auftritt. Japanische und chinesische Gestalten füllen die folgende Seite; wir sehen Urashima, den die Schildkröte über's Meer trägt; den greisen Minister Takeutchi, welcher einen Säugling, den späteren Kaiser Ojin Tenno, auf dem Arme hält; den Sennin Tobosaku mit der langes Leben verleihenden Pfirsich, welche er der Feenkönigin Si-Wang-Mu entwendet hat; einen langhaarigen Schojoo, der seinen Durst aus riesiger Sakischale stillt, und andere alte Bekannte aus dem japanischen Bilderschatz in dem bunten Durcheinander eines Skizzenbuches, wie eben der Raum für diese oder jene Gestalt sich bietet. Die dritte Seite ist den sieben Glücksgöttern, die vierte und fünfte chinesischen Geschichten, die sechste und siebente vorwiegend dem Leben der buddhistischen Priester gewidmet, denen des Künstlers satyrische Laune übel mitspielt. Auf der achten und neunten sehen wir Fischer, Taucherinnen, Bootbauer, Schnitzer, Korbflechter; ihnen folgen Strassengaukler, Speisenbereiter, burleske Prügelscenen, und wiederum Handwerker, Netzeflechter, Schmiede, Bogenmacher, Musikanten, Gespenstererscheinungen, Trunkene, Ringer, und nochmals Handwerker, Gerber, Mühlsteinhauer, vergnügte Gesellschaften beim Pilzesammeln und beim Saki-Gelage, badende Frauen und so fort, ein wahres Kaleidoskop genrehafter Figuren und Scenen des Alltagslebens — ihrer insgesammt an dreihundert Figürchen allein auf den ersten 25 Seiten. In der zweiten Hälfte erscheinen Vierfüssler, mythische und naturgemäße Vögel, Reptilien, Insekten, Blumen, Fische, Berge und Felsen, Schiffe, Gras- und Baumschlag-Studien, Häuser, Hütten, Brücken, Dächer und auf der letzten der 52 Seiten Bäche und Wasserstürze.

Der zweite Band zeigt als erstes Bild Foho-Vögel über dem Kiri-Baum, dann Drachen, große Schlangen und Eidechsen, die Rakhans und andere Verkünder der Buddha - Lehre mit ihren Attributen, freilich in einer ihrem ernsten Berufe wenig angemessenen, dem Spotte des Künstlers über die dazwischen eingestreuten Gestalten dummstolzer Priester beeinflussten Auffassung, über die sich zu erbosen Fenollosa gewiss berechtigt war. Anziehender sind die ihnen folgenden Hand-



Rosei (in China Lu Sheng genannt), träumend von Reichthum und Macht, travestirt als schlafender Dungträger, welcher von den unerschöpflichen Quellen befruchtenden Düngers träumt, welche ihm in den öffentlichen Anstandsorten fliefsen. Aus der Mangwa des Hokusai. 12. Band. In der hier travestirten Geschichte träumt Rosei, welcher dem kaiserlichen Hof seine Dienste anbieten will, unterwegs, dass seine Hoffnungen sich verwirklichen. Raschem Ausstieg zu Ansehen und Reichthum folgen Absetzung und Verbannung, Rückberufung, Heirath mit der kaiserlichen Erbtochter, Vaterschaft eines Sohnes, welcher in's Wasser stürzt, worüber Rosei so erschrickt, dass er aufwacht, um zu sinden, dass Alles nur ein Traum gewesen und seine kühnen Pläne eitel seien.

werker in ihrer vergnüglichen Hingabe an die Arbeit. Ein Yema, König der Unterwelt, als Seelenrichter kommt wieder weniger gut davon. Weiter sehen wir Strassensiguren aller erdenklichen Art, vom vornehmen Hosmann in gespreizter Tracht bis zum Gaukler mit seiner nach bösen Geistern schnappenden Löwenmaske, Frauen im Hause, bei der Toilette, Männer bei der Musik, dem Go-Spiel und gelehrter Unterhaltung, Masken für Tempeltänze und Charaktermasken vom Theater, hunderterlei Gesäse und Geräthe der Küche und Werkstatt, steinerne Laternen, Gedenktaseln und Bildwerke aus Tempelgärten, Gemäuer, Brunnen, Brücken, Felsen, Landschaststudien, Blumen, Fische, Insecten,

ungeheuerliche Vierfüßer, endlich eine Schildkröte mit felsbewachsenem Rückenschilde.

Der Titel des dritten Bandes ist auf einer von zwei hockenden Bübchen gestützten Tafel in großen, verwitterten Buchstaben zu lesen. Ihm folgen Bishamon mit der Lanze und der kleinen Pagode und ähnliche, den Kriegern hilfbereite Götter. Zwei andere Gottheiten, Ukemochi no Kami, der Reisgott, Reisgarben auf der Schulter und von seinem Fuchse begleitet, und die schöne Takiniten, an Gestalt der ebenfalls oft einen Schlüssel haltenden und von einem Fuchs begleiteten Glücksgöttin Benten ähnlich, welche den Shinto-Bekennern nur als eine andere Erscheinungsform des Reisgottes gilt, leiten zum Reisbau, dem fünf Seiten gewidmet sind. Ein Vergleich dieser lebensvoll bewegten Pflüger, Säer, Schnitter, Drescher und Sackträger mit den gleicher Arbeit obliegenden Menschen in dem ein Jahrhundert älteren Ehon sha ho fukuro des Tachibana Morikuni zeigt recht deutlich die befreiende Bedeutung Hokusai's, läst aber zugleich erkennen, warum des älteren Meisters Vorbilder von den japanischen Kunsthandwerkern bis auf unsere Tage weit häufiger nachgebildet wurden, als diejenigen des künstlerisch weit bedeutenderen Hokusai. ihrer frischen, die Bewegung des Lebens im Fluge erhaschenden Zeichnung fordern die Gestalten Hokusai's eine ganz andere künstlerische Kraft und Anspannung auch von ihren Nachahmern, als jene mehr schematischen Darstellungen aus den Kinderjahren der neuen Ukio-ye-riu. Da Reissäcke dienen, den Kampfplatz der berufsmässigen Ringer zu umgrenzen, ist es vom Reisbau zu den Ringem nicht weit, und nicht minder nah liegt jener bäuerische Erndtetanz, in welchem die Tänzer das Hüpfen und Flattern der die reifen Reisselder umschwirrenden Sperlinge darstellen. Dank diesen Ideenverbindungen zeigt uns der Meister gleich noch achtzehn Paare schulgerechter Ringer und dreiunddreissig Suzume-odori-Tänzer, die in den drolligsten Sprüngen es den lustigsten Sperlingen gleich zu thun suchen. Noch einige Seiten mit Eingängen zu Bergwerks-Stollen, mit Erz pickenden Bergleuten und Goldwäschern, einige Zweig- und Blattstudien, ein Versuch, den urehrwürdigen Gestalten zweier mythischen Chinesenkaiser — Fuhi's, des Entdeckers der Metalle, des Erfinders der Baukunst, des ersten und wie ein Moses mit hörnerartigen Schädelauswüchsen abgebildeten Gesetzgebers des Reiches der Mitte, und Shinno's, des Erfinders der Arzneikunde, in größeren Darstellungen gerecht zu werden — dann ist's genug des trockenen Tones, nun ziehen sie wieder alle heran, jene wunderlichen Heiligen der Tao-Lehre, wie sie als Herren der Elemente über Fluthen wandeln und durch Flammen schreiten, auf Gänsen und Kranichen durch die Lüste sliegen, auf Hirschen und Schildkröten reiten, jene be-

rühmten Muster chinesischen Gelehrtenfleißes. welcher Einer, beim Lichte gefangener Glühwürmer, ein Anderer, welcher beim Widerschein des Schnees studirt. Ihnen folgen scheusslichdie sten Missgestalten, mit welchen die japanisch-chinesische Völkerkunde ferne, noch unentdeckte Länder ebenso bevölkert hat, wie dies bei uns die griechisch-römische besorgte. Wir sehen da Kenkio, die durchbohrten Menschen, welche im Brustkasten ein Loch haben, das weit genug ist, einen Balken hin-



Homa Sukemasa, Sohn des Homa Kuro, lehnt sich an eine Tempelsäule, auf welche er die Worte geschrieben hat: "Mein Vater ist gefallen in der Schlacht, bald werde ich ihm nachfolgen." Aus dem Ehon Kokei des Hokusai.

durchzustecken, auf welchem wohlhabende Kenkio sich von ihren Dienern, einer Sänfte gleich tragen lassen; Tenaga, den Lang-Arm, und Ashinaga, den Lang-Bein, die beide vom Fischfang leben und nur mitsammen auf Beute gehen, wobei jener, vom langbeinigen Gefährten auf den Schultern getragen, mit seinen langen Armen die Fische greift, welche den kurzen seines Trägers entwischen würden; Gekiboku, die Schwanzmenschen, welche, wo sie sitzen, eine Vertiefung graben müssen, um ihr werthvolles Anhängsel vor einer Beschädigung zu bewahren; Umin, Menschen mit Vogelflügeln; Choji, deren Ohren so lang herabhängen, das beim Gehen die Zipfel in den Händen getragen werden müssen; Menschen mit Hundsköpsen, mit nur einem Bein und einem Arm, mit drei Leibern, mit Pferdefüsen und so weiter, wie wir dergleichen ja



Ein Reisstampfer, welcher durch allsu heftige Bewegung die Zapfen des Hebels aus ihrem Lager gerissen hat. Aus der Mangwa des Hokusal. 11. Band.

auch in den europäischen Naturgeschichtsbüchern des 16. Jahrhunderts abconterfeiet finden. Zur Erholung von so viel wüsten Phantasien zeigt uns der Künstler einige magere Versuche perspectivischer Construction, um dann mit besserem Geschick wieder den Strassenfiguren seiner japanischen Heimath sich zuzuwenden und eine Weile mit den anmuthenden Sinnbildern der Novellen der Genji-Monogatari zu spielen, und kleine, geistvoll erfasste, in wenigen Pinselstrichen wie-

dergegebene malerische Landschaftsmotive über die Seiten auszustreuen. Dann schlägt aber nochmals die Lust am Absonderlichen durch, er muß uns noch Raiden, den Donnergott zeigen, der auf seinen zum Kranze verbundenen Trommeln den Donner paukt; Futen, den Sturmgott, der den vom Winde geblähten Sack auf dem Nacken trägt; eine von den Yama-uba, wilde, langhaarige, doch nicht unschöne Bergweiber, und ähnliche Gebilde des die Naturerscheinungen personificirenden Volksgeistes. Diesen schliesst sich eine reiche, bebaute Landschaft an, die als Fatamorgana über einem in wogender See schwimmenden Drachen schwebt. Dann eine große Wellenstudie, mythische Reptilien und einfache, in ihre geometrischen Grundformen, meistens in Drei- und Sechs-Ecke und sich schneidende Kreise, zerlegte Flachmuster; weiter Vögel, darunter mehrere legendenhafter Art, aber auch die naturgemäßen mit koketten Halsverdrehungen und Kopfwendungen, bei denen wir, uns eines gewissen Vorwurfes Fenollosa's zu erinnern, nicht umhin können; kleine Studien allerlei nutzbarer Pflanzen; endlich noch ein tolles Durcheinander teuflischer Quälgeister, welche das Erscheinen ihres Bändigers Shoki von einem in Selbstbetrachtung versunkenen Dharma fortscheucht, und als letztes Bild, wie ein Flächenmuster ausgestreut, die "acht Kostbarkeiten", Takara-mono, jener Inbegriff aller irdischen Reichthümer, welche Momo-taro, der einem Pfirsich entsprungene Märchenheld, dem Riesen abnahm.

Den vierten Band eröffnet das Werfen der gerösteten Bohnen, mit welchem der gute Hausvater um Neujahr die bösen Geister zum

Hause hinausscheucht. Bunt durcheinander gewürfelte Scenen aus dem Kampfe Sosanoo's gegen den achtköpfigen Drachen, aus dem Leben Yoshitsune's und des Recken Benke und aus anderen Sagenkreisen, Sennins chinesische Weisen wechseln mit Baumschlag-, Vogel- und Blumenstudien, mit Brücken, Tempeln, Dörfern und Schiffen. Einige lustige Seiten sind Tauchern gewidmet, welche Lotos-Wurzeln vom Grunde eines Gewässers losreifsen, Fische mit den Händen greifen oder allerlei Kurzweil im Wasser treiben, alle in lebendigster Bewegung, mit den kühnsten Verkürzungen. Schlusbild zeigt uns wieder zwei übernatürliche Wesen, die Wago-jin, als fettleibige, dickohrige, langhaarige Ge-



Ein Reisstampfer, welcher seine Arbeit durch ein Wasserwerk verrichten läst. Aus der Mangwa des Hokusai. 12. Band.

stalten, in chinesischer Tracht, deren eine einen blühenden Lotoszweig, die andere eine mit kostbaren Perlen gefüllte Dose hält; zu ihren Füßen sind die als *Takara-mono* bekannten Sinnbilder irdischer Schätze ausgestreut und beide schmunzeln so seelenvergnügt, daß sie ihrem Namen, welcher sie als Genien gemüthlichen Lebensgenusses bezeichnet, alle Ehre machen.

Der fünfte Band ist vorwiegend der Baukunst gewidmet. Der Künstler zeigt uns den Bau der Galgenthore, der Glockenhäuser, der drehbaren Büchereien und der Dächer der buddhistischen Tempel auf ihrem reichen Consolenwerk, theils in geometrischer Zeichnung, theils mit genrehaften Beigaben. Historische und mythische Figuren, in größerem Maaßstabe gezeichnet, und einige größere Landschaften füllen den Rest des Bandes, dessen architektonischen Inhalt der Meister in seinem Shin hinagata später mit schönerem Erfolg behandelt hat. Wie in den sachlichen Darstellungen dieses Bandes, so klingen auch in den persönlichen vorwiegend die Künste des Friedens an. In der Mehr-

zahl der geschichtlichen Einzelgestalten stellt uns Hokusai berühmte Dichter und Gelehrte vor. So unter anderen in dem vornehmen Manne, welcher von einer, das Meer überragenden Terrasse dem Mondesaufgang zuschaut, jenen Abeno Nakamaro, welcher, i. J. 716 an der chinesischen Küste gescheitert, seiner Sehnsucht nach dem fernen Vaterland, das er nie wiedersehen sollte, mit der berühmten *Uta* Ausdruck gab:

"Wenn der Himmelsplan
Hell vor meinem Aug' entflammt,
Auch in Kasunga,
Daheim, über Mikasa
Strahlend taucht der Mond empor."

Der sechste, den Künsten des Krieges gewidmete Band enthält einige größere, über zwei Seiten gezeichnete und - nach schlechtem europäischen Brauch — quer gestellte Bilder: des greisen Rathgebers der Kaiserin Jingu Kogo, Takeutchi, mit deren jungem, nach seinem Tode als Kriegsgott Hachiman verehrten Sohne, des vierarmigen Gottes der Krieger Barekijin auf einem von vorn gesehenen Rappen und des auf wildem Eber heranstürmenden und in seinen sechs Armen ebensoviele Waffen schwingenden anderen Kriegsgottes Marischiten, sowie des chinesischen Helden Gentoku auf seinem berühmten Ritt durch den Danke-Bach. Diese Vorbilder und Beschützer des Waffenhandwerkes bestimmen auch den übrigen Inhalt: Bogenschützen in vielerlei ausdrucksvollen Stellungen des Zielens, Pferde und ihre Bändigung, Sättel und Zaumzeug, Rüstungen für den Fechtunterricht, Uebungen im Stockfechten, acht Seiten mit sechsunddreissig Fechterpaaren und eine Reihe Fechter in größerem Maasstabe. Weiter mit Schiessgewehren bewaffnete Fremdländer, welche jene ersten Europäer darstellen sollen, die in der Periode Tembun (1542) unter des portugiesischen Abenteurers Mendez Pinto Führung auf der Insel Tanegashima landeten. Welchen Gebrauch die Japaner von den schwerfälligen Feuerwaffen machten, die sie in der Folge selber ansertigten, zeigen die nächsten Seiten, denen noch eine Unterweisung in Handgriffen zum Anpacken eines Gegners an dem Gewand oder der Hand, und zur raschen Abwehr durch den geeignetsten Gegengriff folgt. Die letzte Seite erinnert uns durch jene, von Blumenranken umwucherte, von Geflügel belebte Rügetrommel der chinesischen Legende vom guten Kaiser Yu, dass nicht Kampf und Streit allein diese Welt erfüllen. Die traditionelle Hühnerfamilie hat Hokusai hier durch Tauben, Sperlinge und Krähen ersetzt, wie er denn oft die alten, durch vielhundertjährige Ueberlieferung gefestigten Motive neumodisch aufzulösen und zu bereichern versucht.

Den siebenten Band füllen fast ausschliesslich Landschaftsbilder, schneebedeckte Felskuppen, von krallenden Wellen umbrandete Felsen, Reisfelder in vom Winde gepeitschten Regenschauern, über Schluchten gesprengte Brücken, Wasserfälle, seltsame Felsenthore, Fernsichten über Gewässer mit kiefernbewachsenen Felsen. Dazwischen einzelne belebte Landschaften, riesenhafte Pestwurz-Stauden, deren Blattstiele die unter ihnen schreitenden, sich ihrer Blätter zum Schutz gegen den Regen bedienenden Wanderer dreifach überragen. Diesem siebenten Hefte ist ein, nicht vom Künstler selbst verfasstes, Vorwort vorausgeschickt, welches anmuthend ausdrückt, was seine Landsleute angesichts dieser Bilder empfinden mochten. Es lautet nach einer von E. de Goncourt mitgetheilten Uebersetzung:

"... Sie sagen mir, wie sie gestern über den Fukagawa gesetzt sind, bei Hirota, wo Tametomo göttlich verehrt wird, wie sie heute dem Ruf des Kukuk's gelauscht haben, der sich in den Gebüschen von Asaji-hara und Hashiba tummelte, und erzählen mir noch von vielen anderen angenehmen Dingen. Und jetzt möchten meine Freunde, das ich mich von meinem Sitze am Fenster, wo ich den ganzen Tag gesaulenzt habe, erhebe, um mich ihnen anzuschließen ... Sachte, sachte ... Da bin ich auf und davon ... Ich sehe die



Entwurf zu einem von drei chinesischen Knaben getragenen Tempelleuchter. Aus dem Shin Hinagata des Hokusai.

unzähligen grünen Blätter in den dichtbelaubten Baumkronen zittern; ich betrachte die flockigen Wolken am blauen Himmel, wie sie sich zu vielgestaltig zerrissenen Formen phantastisch zusammenballen . . . Ich spaziere bald hierhin, bald dorthin, nachlässig, ohne Willen und ohne Ziel . . . . Jetzt überschreite ich die Affenbrücke und horche, wie das Echo den Ruf der wilden Kraniche zurückgiebt . . . . Jetzt bin ich im Kirschenhain von Owari . . . . Durch die Nebel, welche auf der Küste von Miho ziehen, erblicke ich die berühmten Kiefern von Suminoye . . . . Jetzt stehe ich bebend auf der Brücke von Kameji und schaue staunend hinab auf die riesenhaften Fuki-Pflanzen . . . . Da schallt das Brüllen des schwindelerregenden Wasserfalles von Ono

an mein Ohr . . . . Ein Schauder durchläuft mich . . . . Nur ein Traum war es, den ich träumte, unweit meines Fensters gebettet, mit diesem Bilderbuche des Meisters als Kissen unter meinem Haupte."

Der achte Band ist wieder sehr gemischten Inhalts. Die ersten Bilder, mythische Wohlthäter der Menschheit, die Erfinder der Waage und ersten Erbauer eines Hausdaches, die ersten Züchter des Maulbeerbaumes und der Seidenwürmer deuten eine zwiefache Bestimmung an. Einem einfachen Hause und einem reichüberdachten Tempel folgen Löwen- und Elephantenköpse und andere groteske Bildwerke zum Schmuck der die Dächer stützenden Consolen und verzierte waffenartige Werkzeuge, wie solche von den japanischen Zimmerleuten bei den Richtsesten seierlich umhergetragen werden. Dann ein großer Webstuhl nach chinesischer Art, Vorrichtungen zum Abhaspeln der Seide, allerlei bei der Seidengewinnung gebrauchte Geräthe und der einfache Webstuhl, mit welchem die japanischen Weber ihre Wunderwerke schaffen. Hat er uns so genugsam belehrt, sorgt der Künstler alsbald auch für unsere Belustigung, indem er uns Akrobaten, Turner am Reck, Kautschukmänner in den wunderlichsten Verrenkungen, etliche Dutzend komische Blinde und höchst ergötzliche Beschäftigungen der "Dicken" und der "Dünnen" vorführt. Wie die Schmerbäuchigen mühsam die Schnüre ihrer Sandalen binden, sich bei allerlei Hausarbeit schwitzend abmühen, lieber jedoch zu behaglicher Ruhe sich strecken; wie den Mageren die gebauschte Hoftracht am Leibe schlottert, wie sie leicht erregten Gemüthes einander in die Haare gerathen, im Ringen, das sonst nur den Dicksten zukommt, sich versuchen, wie sie Alle, gleichviel ob behäbigen Leibes oder zu Gerippen abgemagert, sich am Gesang und Spiel weidlich erfreuen, zeigt uns der Künstler auf acht Seiten, die zu den unterhaltendsten der Mangwa gehören. Die dann folgenden 24 Bildchen zu den chinesischen Mustern kindlicher Liebe erheben sich nicht über routinemässige Andeutung des Hauptmotivs jeder Geschichte. Botanische Studien, vielerlei liliputanische Strassenfiguren, 48 kleinere decorative Landschaftsmotive und Felsstudien füllen den Rest des Bandes.

Im neunten Bande herrschen Bilder größeren Maasstabes, sast ausschließlich japanischen Inhaltes, vor. Zuerst sehen wir ein Kriegslager auf einem Bergesgipsel; es deutet auf den Helden Yamatodake, der von jenem Lager auf der Höhe des Usui-Passes hinab auf die Meeresbucht schaute, in welcher seine Gattin Oto-Tachibana Hime als Sühnopser für den erzürnten Meeresgott freiwillig in den Tod gegangen war. Dann Yoshitsune's und Noritsune's berühmte Weitsprünge im Kampf auf den Schiffen in der Entscheidungsschlacht zwischen den Anhängern des Minamoto- und des Taira-Geschlechtes; die starke

Magd Kaneko, welche ein galoppirendes Pferd durch Aufsetzen ihres Fusses auf das nachschleppende Halfterseil aufhält; eine weite Landschaft, aus deren waldigen Schluchten Rauchsäulen von als Kriegssignale entzündeten Feuern aufsteigen; im Gewitterregen jenen Okowe Sugaru, der ausritt, den Donnergott zu bestehen; einen Ringkampf Nomino Tsukune's, des ersten Ringers. Dann zur Abwechselung einige höchst ergötzliche Seiten aus dem mühseligen Leben eines dicken Herrn, dem sein Bad, die Wäsche seines Gewandes, das Bereiten seiner Speisen unsägliche, komische Mühe verursacht. Nun wieder große Bilder mit berühmten Frauen, Helden und historischen Landschaften; die Zerstörung eines Dorfes durch einen



Ein Eilpostbote hat sich in einem Spinnennetz verfangen; ein an seinem Hute kenntlicher Fusi-yama-Pilger sucht ihn daraus zu befreien. Burleske aus der Mangwa des Hokusai, 12. Band.

Wirbelwind; die Prozession der Seebewohner, welche dem Helden Hidesato als Dank für die Tödtung des Tausendfußes jene große Bronceglocke schenkten, die noch heute im Kloster zu Mii-dera hängt, wohin der Held sie stiftete, und andere Bilder, welche von Hokusai's erstaunlichem Vertrautsein mit der Geschichte und Sage seiner Heimath Zeugniß geben.

Der zehnte Band gehört zu den unterhaltendsten der Reihe. Neben einigen Bildern aus der Geschichte sehen wir einen neunschwänzigen weißen Fuchs, der ein schönes Weib umschmiegt, dessen Gestalt er wohl annehmen will, um verliebte Männer zu bethören; vielerlei Gaukler, deren Gebahren zwischen Taschenspielerkünsten und gespenstischer Zauberkraft schwankt, und die von den Fesseln des Raumes und der Zeit entbundenen Wundermänner der Tao-Lehre. Dazwischen einzelne größere Landschaftsbilder, so den wegen seiner hohen Lage all-



Ein Gaukler, welcher papierne Schmetterlinge durch das Spiel seines Fächers fliegen läßt. Entwurf für eine Tabakspfeife, aus dem Pfeifenbüchlein des Hokusai (1823).

winterlich zufrierenden Suwa-See, von Wanderern belebt, die, wie auch hier zu sehen, sich nur auf die schon berstende Eisfläche zu wagen pflegen; einzelne volksthümliche Genrescenen, u. A. Frauen, welche Zeug klopfen beim Scheine eines "Fuchsfeuers", d. h. einer Fackel, deren Flamme durch die aus dem natürlichen Boden in ein Bambusrohr strömenden Erdöl-Gase gespeist wird, wie solches in der petroleumreichen Provinz Echigo vorkommen soll; einzelne, in größerem Maasstabe gezeichnete, sagenhaste oder geschichtliche Gestalten: den Priester Kakinomoto no Kisogio, wie er durch seine Beschwörung den Kamagawa-Fluss zurückweichen macht; Shiuten Doji, den Mädchenräuber, in Gestalt eines ringerhaft wohlbeleibten, langhaarigen und frauengleich bekleideten, mit einer Keule bewehrten Riesen; einzelne Chinesen, unter ihnen jene oft abgebildeten sieben epikuräischen Weisen, Chikurin Shichi Kenjin, welche, alle gesellschaftliche Sitte höhnend, die Sorgen und Nöthen des Lebens bei gutem Trunk und gesprächigem Lustwandeln in einem Bambushain vergassen; mehrere, von der Schaubühne in die bildende Kunst auf-

gestiegene Persönlichkeiten; Gaukler und Genrefiguren. Zum Schluß ein lustiges Bild, Mäuse, welche, als Kaufleute verkleidet, Reisballen wälzen, Körbe voller Goldstücke tragen, lesen und an der Rechenmaschine zählen.

Das Titelbild des 11. Bandes der Mangwa zeigt uns ein Knäblein, welches das Riesenhaupt des Glücksgottes Fukurokugiu erklettert hat, um von dort aus die Titelschrift an die Wand zu pinseln. Der Inhalt ist wieder ein wechselvoll bunter. Wir sehen Anspielungen auf verschiedene Arten des Wahrsagens, durch das Legen von Stäbchen, mit Hülfe eines Bogens oder eines Kammes, durch Beobachtung des Krähens der Hähne oder des Bellens der Hunde. Alsdann komisch schreckhafte Erlebnisse, u. A. einen bewaffneten Mann, der sein Schwert gegen eine harmlose Laterne gezogen hat; Anstreicher, welche einen Nio-

Kongo - Koloss bepinseln, von dem nur ein riesenhafter Fuss sichtbar ist; languasige Tengu, welche aus der Noth ihrer ellenlangen Nasen eine Tugend machen, indem sie sich ihrer als Tragbalken zum Fortschaffen ihres Gepäckes bedienen; fette Ringer, welche im langbefransten Schurz, vom Schwertträger begleitet, dem verehrungswürdigen Publikum ihre Reverenz machen, zum Anpacken des Partners Stellung nehmen, angestemmt alle Muskeln zum entscheidenden Schwung spannen, der den Gegner in den Sand strecken soll; komische Kraftspiele. Nochmals Europäer mit Schiessgewehren; eine eben abgefeuerte Kanone; eine durch einen selbstschießenden Bogen im Lotos bewachsenen Gewässer erlegte Wildgans; eine europäische, doppelläufige Pistole mit Feuersteinschloss, die dem Künstler absonderlich gefallen haben muss, da er



Kurikara, Sinnbild des Gottes Fudo. Aus der Mangwa des Hokusai, 12. Band.

sie in natürlicher Größe von allen vier Seiten abgezeichnet hat; einen indisch fünfköpfigen, zehnarmigen Bishamon als Löwenreiter; kleine, mit wenigen Pinselstrichen angedeutete Figuren, unter denen sich die Glücksgötter und andere schon oft in der Mangwa gesehene Gestalten zum so und sovielten Male wiederholen. Zum Schlusse Alltagsmenschen in Tempelhöfen und als letztes Bild ein Knäbchen, welches eine große Münze über sich hält, deren vier Schriftzeichen, jedes für sich mit dem viereckigen Loch in der Mitte zusammen gelesen, vier Worte ergeben, welche besagen: "Ich allein weiß dieses!"

Im 12. Bande erreicht Hokusai's ausgelassene Laune ihren Höhepunkt. Fast überschreitet er hier die Grenzen seiner heimathlichen Sitte, welche gewisse, auch dort unvermeidliche sittliche Auswüchse streng in die Schranken einer, dem intimen Treiben des Yoshiwara ausschließlich gewidmeten illustrirten Literatur verweist, welche abseits unserer Betrachtung bleiben muß. Dem Uneingeweihten macht dieser Band einen ziemlich harmlosen Eindruck. Es scheint, als habe der Künstler sich vorgesetzt, uns hier einmal "die kleinen Leiden des

menschlichen Lebens" von ihrer komischen Seite zu schildern. Alles erdenkliche Missgeschick, welches Unbeholsenheit oder der arge Zufall einem japanischen Menschenkinde bereiten mögen, zieht in köstlichen Bildern vor uns vorüber. Der Eine will dicke Bambusspargel aus der Erde ziehen, hat aber zu große Kraft daran gewendet und stürzt nun, da der Schösling nachgiebt, hinterrücks wuchtig zu Boden; ein Anderer hat gar zu gierig den Brei in der Schüssel umgerührt, die umkippt und ihren Inhalt über den Boden ausschüttet; ein Sonntagsfischer hat beim Auswerfen mit der Angelschnur zu weit ausgeholt und mit dem Haken das Haar eines im Wasser watenden Fischerknaben erfasst; ein Windstoß umwirbelt mit Staub und dürren Blättern eine spazierende Gesellschaft, dem Einen entreisst er ein wie ein Segel sich blähendes Rollbild, dem Anderen, der auf einem Anbietbrett Speisen herbeiträgt, schlägt er das verdeckende Tuch um den Kopf; eine junge Dame müht sich vergebens, ihren Händen wie Schmetterlinge entflatternde Papierbögen und ihre vom Winde gebauschten Röcke schicklich festzuhalten. Von den Missgeschicken des täglichen Lebens schweist der Künstler zu phantastischen Scherzbildern. Er fängt einen Eilpostboten in dem über den Weg gespannten Netz einer Riesenspinne, erschreckt Bauern bei der Feldarbeit durch einen kolossalen Dintenfisch, läst den Fuchs dem Jäger ein Fangeisen stellen, Fischer sich mit ungeheuren, gleich Riesenschlangen sich ihrem Griffe entwindenden Meeraalen abmühen, eine menschenfressende, schildkrötenartige Kappa gierig glotzäugig einen nackten Mann beschleichen, welcher, behaglich sein Pfeischen schmauchend, das Zugseil eines Schlagnetzes hält, um das von der Witterung des Menschenfleisches angelockte Unthier darin zu verstricken. Dazwischen auch derbere Spässe mit scatologischem oder erotischem Beigeschmack, an denen die Glücksgötter weidlich theil-Auch einzelne Gestalten der geschichtlichen Sage und mehrere des Volksaberglaubens. Unter anderen die adlerflügeligen Tengu, welche ihre Waldeswipfel verlassen haben, um uns mit Hülfe ihrer langen Nasen allerlei Gaukelkünste vorzuführen und Täßchen, Bälle und Reifen zu balanciren; Darstellungen der Rokurokubi, Wesen weiblicher Gestalt, welche die Macht haben, ihren Hals gespenstisch zu verlängern, bald um anderen Menschen - besonders unartigen Kindern - heilsamen Schrecken einzujagen, bald, um schlafwandelnd und ihrer geheimnissvollen Entkörperung unbewusst, in die Ferne schweifend, entlegene Dinge zu schauen; Mitsume Kozo, den Mann mit einem dritten großen Auge auf der Stirn, welchem ein Brillenmacher eine dreiglasige Brille anpreist. Zumeist tritt hier das Unheimliche des Vorwurfes zurück gegen seine komischen Seiten; dem Künstler liegt weniger daran, uns zum Glauben an die Wirklichkeit all' dieser Unholde zu verführen, als daran, dass wir mit ihm über die kleinen und großen Kinder lachen sollen, welche dergleichen Spuk fürchten.

Im 13. Bande zeigt das erste Bild einen flammenumzüngelten Drachen, welcher ein aufgerichtetes, gerades Schwert umringelt; er ist ein im Kunstgewerbe, besonders auf den Klingen der Schwerter, vielfach angewandtes Sinnbild, Kurikara genannt, welches bald als Zeichen des Gottes Fudo, bald in tieferem Sinne als Symbol der Verbindung der zeugenden und duldenden Naturkräfte Yang und Ying gedeutet wird. Ihm zur Seite ist die Dreigestalt der Glücksgötter Daikoku, Bishamon und Benten in einer uns schon beim Tachibana Morikuni begegneten Auffassung zu sehen. Der weitere Inhalt ist wieder sehr mannigfaltig. Landschaften wiegen vor; zwischen diesen verstreut erscheinen kleine, drollige Figurenskizzen, zumeist Feldarbeiter und Handwerker beim Tagewerk, Studien für Gartenhecken, einzelne über zwei Seiten ausgedehnte Bilder eines nach chinesischer Ueberlieferung conventionell gezeichneten Elephanten und ebensolcher Tiger und Kameele, eines Riesenkarpfen, auf dessen Rücken die Gnadengottheit Kwanon steht. Gegen das Ende landwirthschaftliche Genrescenen: Frauen, welche die auf ihrem Hausdache gereiften Melonen in bandförmige Streifen schneiden, die von den Männern zum Trocknen auf Seile gehängt werden, wie in Sicilien die Maccaroni; Männer, welche sich in Körben an einer bebuschten Felswand herabgelassen haben, um die Iwatake genannten Pilze zu sammeln; Andere, welche Stroh zu Häcksel zerschneiden und diesen dem zum Bewurf der Wände dienenden Mörtel beimischen. Zwei Seiten sind der Verarbeitung des Zuckerrohrs durch Quetschen, Auswringen und Kochen gewidmet; und das letzte Bild zeigt uns einen Arbeiter, welcher schmunzelnd zuschaut, wie der schwere Dienst des Reisstampfens im Mörser, bei dem wir ihn auf einem früheren Bilde sich keuchend abmühen sahen, nunmehr von einem einfachen, durch eine Quelle getriebenen Hebelwerk verrichtet wird.

Aehnliche Bilder eröffnen den 14. und letzten der noch von Hokusai selbst herausgegebenen Bände der Mangwa. Sie wechseln mit großen Landschaften von theilweis phantastisch-spielender Anlage, wie wenn z. B. ein kyklopischer Steindamm an einen schuppengepanzerten Drachenleib erinnert, gewölbte Brücken die aus dem Wasser sich aufbäumenden Krümmungen, ein bebuschter Fels den Kopf des Ungeheuers andeuten. Den Beschluß bilden große, zum Theil über zwei Seiten ausgedehnte Darstellungen von Vierfüßern. Ein der chinesischen Kunstüberlieferung gemäß an traubenbeschwerter Rebe kletterndes Eichhörnchen eröffnet die Reihe; ihm folgen unter anderen eine stummelschwänzige Katze mit einer Ratte im Maul; Seehunde auf einem von den Wellen bespülten Felsen; Packesel; das Rind, auf

welchem der priesterliche Dichter Shohaku reitet, der seinen Beinamen Botankwa von den Päonienblüthen, Botan, ableitet, mit denen er die vergoldeten Hörner seines Reitochsen zu schmücken pflegte; ein schwimmender Eber; ein von Chinesen bedientes Kameel; ein chinesischer Löwe, dessen Mähne und langes Haarkleid vom Sturmwinde gepeitscht werden, der die nach altherkömmlicher Weise neben ihm dargestellten Päonienbüsche entblättert; als Schlusbild Mäuse, welche am Neujahrskuchen naschen.

In der Mitte der dreissiger Jahre erschienen die hundert Ansichten des Fuji-Berges: "Fugaku hrak'kei" in drei Bänden, von denen die ersten zwei von demselben Yegava Tamékiti, welcher den größten Theil der Holzstöcke für die Mangwa geschnitten hatte, der dritte von Yegava Santaro geschnitten ist. Die seltenen ersten Abdrücke der ersten zwei Bände a. d. J. 1834 und 1835 zeichnen sich durch bewundernswürdige Klarheit der Zeichnung aus. Sie sind äußerlich an der blaugedruckten, mit dem unteren und oberen Ende einer Vogelfeder gezierten Titeletikette und an dem rosafleischfarbenen, mit Landschaftsbildern in zarter Pressung ausgestatteten Umschlag kenntlich. Diese Pressungen stellen durch Wolkenstreifen getrennte Landschaften dar; bei einem Abdruck des Hamburgischen Museums auf der Oberseite unten einen in ein schilfiges Gewässer hinausgebauten Pavillon, über welchem ein Zug Wildenten fliegt; in der Mitte in einem Regenschauer eine alte Kiefer, deren flachausgebreitete Aeste durch Pfähle gestützt werden; oben das Glockenhaus eines Tempels am Fusse eines fichtenbestandenen hohen Berges; auf der Rückseite vier ähnliche Landschaften, deren obere den Mond über einem zwischen phantastischen Felsen erbauten Tempel, die folgende ein Fischerdorf mit heimkehrenden Barken, die dritte zwei lange, durch ein kiefernbestandenes Inselchen getrennte Brücken, die untere einen umwaldeten Tempel darstellt. Es sind die Omi no Hakkei oder die "acht Schönheiten des Omi-Sees", d. h. sie bedeuten das Einfallen der Wildenten bei Katada, nächtlichen Regen zu Karasaki, das Abendglockenläuten zu Miidera, den Abendschnee am Hira-Berge, den herbstlichen Mond über den Felsen von Ishiyama, die Heimkehr der Fischerboote zu Yabase, das Abendlüftchen zu Seta, wo zwei Brücken den hier dem Omi-See entströmenden Seta-Fluss überspannen, und heiteren Himmel mit leichtem Winde zu Awadzu. Feinsinnig hat der Künstler gerade diese acht, von alten Dichtern schon gepriesenen Schönheiten des Omi-Sees zur Zierde seines Buches von den hundert Fuji-Landschaften gewählt, geht doch die Sage, dieser schöne See sei in jener selben Nacht des Jahres 285 n. Chr. durch dasselbe Erdbeben ausgetieft worden, welches den majestätischen Gipfel des Fuji-Vulkanes in die Wolken thürmte,

ja, der Baustoff für diesen Berg in Suruga sei jenem See der Provinz Omi entnommen. Deutet schon dieser anmuthende Zusammenhang zwischen Inhalt und äußerer Ausstattung des Buches auf die Einwirkung des Künstlers, so unterliegt es auch keinem Zweisel, dass Hokusai selbst die Zeichnung für die Pressung des Umschlages entworsen hat. Ein Vergleich der gepressten Riesenkieser im Regen, ihrer sechs Pfahlstützen, des Galgenthores und des Tempelchens daneben ergibt eine genaue Uebereinstimmung mit der vom Meister in dem dritten Bande seiner Mangwa auf dem 19. Blatte veröffentlichten Skizze desselben Vorwurses.



"Shashin no Fuji", d. h. die Aufnahme des Fujiberges. Ein Maler nimmt den Berg auf, während seine Diener den Reisebedarf auspacken und an einem Reisigfeuer eine Sakislasche wärmen. Aus dem 2. Bande des Fugaku hiakkei von Hokusai (1835).

An den Anfang seiner hundert Fuji-Bilder stellt der Künstler sinnvoll eine urjapanische Göttin, welche er als Mokuge-hiraku-ya-hime-no-mikoto, d. h. erhabene Gottheit, Erzeugerin der Blumen und Bäume, bezeichnet. Der weiße, metallene Spiegel in ihrer Rechten und der Tamagushi, ein mit symbolischen Papierstreifen behängter Busch des Sakaki-Strauches, in ihrer Linken erinnern an den Shinto-Mythus von der Sonnengöttin, welche durch das Gelächter der Götter über eine mit diesen Sinnbildern ausgestattete göttliche Tänzerin aus der finsteren

Höhle hervorgelockt wurde, in welche sie grollend ihren Glanz ver-Das nächste Bild zeigt den heiligen Berg im Morgenborgen hatte. grauen des Tages, da er, von vulkanischen Kräften emporgethürmt, zum ersten Mal den staunenden Blicken der Japaner sich darbot. Auf dem dritten Bilde sehen wir einen langhaarigen Greis mit einer Geberde, als beschwöre er dämonische Gewalten, auf einer Matte am Rande des Kraters sitzen; der Pilgerstab, der vielperlige Rosenkranz und das schwarze Obergewand lassen in ihm einen Priester erkennen; es ist Yen no Shokaku, ein Heiliger der japanischen Buddhisten, von dem die Sage geht, dass er, während er als Verbannter auf der Insel Oshima lebte, allnächtlich trockenen Fusses über das Meer zum Fuji-Berge gewandelt sei. Nun folgen die Ansichten des Berges. Wir sehen seinen Kegel klar in den wolkenlosen Himmel aufragen; sehen ihn im Schmucke vielgestaltiger Wolkenbildungen, von Schichtenwolken gestreift, mit geballten Hausenwolken umlagert, auf seinem Gipsel die Nebelkappe, deren stete Auflösung und Neubildung, aus weiter Ferne gesehen, den Eindruck macht, als steige noch Rauch aus seinem Krater empor. Seine schöne Silhouette schimmert durch einen Vorhang senkrecht rieselnden Regens oder durch sturmgepeitschte Schauer oder großflockiges Schneegestöber. Er steigt empor aus dunstigen Thälern, umglänzt von den Strahlen der Abendsonne, oder thront unter blauem Himmel über schwarzen, blitzdurchzuckten Gewitterwolken. Er spiegelt sich, selber ungesehen, in der glatten Fläche eines Binnenwassers, an dessen schilfigem Ufer Wildgänse schnattern; oder er überragt kaum die Oceanswogen, aus deren krallenartig überschäumenden Kämmen Schwärme kleiner Chidori-Möven emporslattern; oder er hebt sich vom nächtlichen Himmel als Schattenbild ab, hinter dem der Mond aufgegangen ist, von einem mageren Wolfe heulend begrüßt. Wir sehen ihn heiter prangen über dem Blüthenschnee der Kirschbäume; übergittert von den schlanken, fein beblätterten Rohrstämmen eines Bambushaines; leicht verschleiert von den im Lufthauch schwankenden Zweigen der Trauerweiden; oder, als dritten im Bunde der "drei weißen Vollkommenheiten", schneeumwirbelt über schneebepolsterte Kiefern aufragen, auf denen weiße Kraniche mit gesträubtem Gefieder und eingezogenem Halse frierend sitzen.

Andere Bilder zeigen uns den geliebten Berg im Hintergrunde von allerlei menschlicher Lustbarkeit und Hantierung. Fröhliche Familien, welche sich zur Zeit der Kirschenblüthe, auf Matten gelagert, an geselligem Mahle und Saitenspiel ergötzen; vornehme Herren, welche sich auf dem Dache einer Sternwarte zu gelehrter Unterhaltung vereinigt haben; Feld- und Bauarbeiter, hier bei harter Arbeit, dort ihr kärgliches Mahl im Freien rüstend oder beim Pfeischen ihrer Mühen

ledig; Gesandte der Liuchiu-Inseln, welche mit großem Gepränge zum kaiserlichen Hofe ziehen und an einer Wegwendung den majestätischen Gipfel erblicken; weissgekleidete Pilger, welche mühsam die Schutthalden des Berges hinanklimmen oder in vergnügten Sprüngen abwärts eilen und an dem auf ihre großen Strohhüte gestempelten Schriftzeichen für das gleich dem Namen des Berges ausgesprochene Wort "Nicht Zwei" als Wallfahrer zu dem auf der Spitze des Fusi-no-yama belegenen Tempelchens kenntlich sind — sie alle und viele Andere sehen in dem Berge eine Art nationalen Heiligthums, das jeder echte Japaner schon seiner unvergleichlichen Schönheit halber in Ehren Natürlich darf es auch hierbei nicht an erheiternden halten sollte. Sonderbarkeiten fehlen. Kein größeres Vergnügen für einen Japaner, der in diesem Punkte sein Leben lang sich Kinderaugen und Kindessinn bewahrt, als wenn es ihm etwa gelingt, den Berg durch die Maschen eines Netzes zu sehen, welches ein Fischer soeben aus dem Wasser zieht; oder wenn es ihm glückt, ihn zwischen den gespreizten Beinen eines Böttchers zu erblicken, welcher, mit beiden Füßen auf dem Rande eines großen Fasses stehend, einen Reifen auftreibt; oder in den Zwischenräumen der zum Trocknen aufgehängten buntgemusterten Zeugstücke eines Färbers; oder vom Hofe eines Schirmmachers, hinter ausgespannten oder halb zusammengefaltet die Form des Berges nachahmenden Schirmen. Auch an seltsamen, in der europäischen Kunst verfehmten Augenblicksbildern fehlt es nicht, wie wenn z. B. die Sonne den Gipfel des Fuji im Untergange krönt, so dass der dunkle Berg an das japanische Spiegelgestell, die glänzende Sonnenscheibe aber an den Spiegel darauf erinnert; oder, wie wenn jener aus einem anmuthigen Singspiel "Das Federkleid der Fee" bekannte Fischer, nachdem er das Flügelkleid der Mondesbewohnerin in seinen Korb gepackt hat, über ein Spiegelbild des Berges in seiner Trinkschale in Entzücken ausbricht. Auch mythische und sagenhafte Gestalten beleben den Berg und seine Umgebung; der Drache, welchen der Volksglaube dem Fuji-Berge gesellt, taucht aus düsterem Wolkengewoge auf, welches den Fuss des Kegels umhüllt; Nitta Tadatsune, ein Held aus Yoritomo's Tagen, tödtet einen am Fuji hausenden Eber nach kühnem Ritt auf dem gewaltigen Thiere. Eines aber vermissen wir: irgend eine Darstellung, welche uns den Berg als thätigen Vulkan vergegenwärtigte. Nur ein Bild erinnert uns wenigstens an die im Schoosse des Berges schlummernden Kräfte der Zerstörung, indem es uns die Wirkungen des schrecklichen Erdbebens, welches i. J. 1707 den letzten Ausbruch des Vulkans begleitete, in ergreifender Weise vor Augen führt.

Fassen wir diese wechselnden Bilder zusammen, so fühlen wir,

das in ihnen mit ernster oder lachender Miene der Gedanke durchgeführt ist, auf den steten Wechsel im Mikrokosmos des Erdenlebens und im Alltagstreiben der Menschen schaue der schöne, heilige Fuji in ruhiger Erhabenheit unverändert herab; ein Gedanke, dem schon eine Ode in der ältesten, im neunten Jahrhundert zusammengestellten Gedichtsammlung, *Manyoshiu*, folgende Worte geliehen hat:

"Als von der Erd' einst Floh'n zum Himmel die Götter, Hob empor sein Haupt Majestätisch der Fuji Ueber Suruga. Luftiger Bergeskegel, Mächtig gethürmet! Wenn die Himmelsebene Menschenblick durchmist Aufwärts gewandten Hauptes, Und die Sonne verbirgt Auf ihrer täglichen Bahn Ihren Strahlenglanz, Wenn auch vom nächtlichen Mond Erlosch der Schimmer, Dann noch werden umschweben Weisse Wölkchen Dich, Wagend kaum zu fliehen, kaum Zu bleiben. Dann noch Unablässig wird der Schnee Fallen auf Dein Haupt. Alle Zeit wird Kunde noch Geben von Dir, Fujisan!"

Von den zahlreichen übrigen Werken des Meisters werden mehrere in anderem Zusammenhang dieses Buches erwähnt. Einiger in künstlerischer Hinsicht bedeutenden sei hier nur noch in rascher Uebersicht gedacht.

In der Art der Mangwa, als Bilderbücher gemischten Inhalts ohne anderen Text als kurze Beischriften und gleich jener mit zwei oder drei Platten gedruckt, erschienen i. J. 1816 Hokusai Santai gwafu; 1818—28 Hokusai gwashiki in drei Bänden, in welchen sich der Künstler Toto Gwakio saki no Hokusai Sensei oder Katsushika Saito nennt; 1820 Ehon riyo-hitsu und Hokusai Sogwa, letzteres ein großer, in Grau und Rosa gedruckter Band, welchen Gonse den bewundernswerthesten Werken des Meisters beizählt; 1823 Ippitsu gwafu,

mit unvergleichlicher Leichtigkeit "in einem einzigen Pinselstrich" hingeworfene Skizzen.

In mehreren Bilderbüchern schildert Hokusai die ruhmreichen Thaten der Helden aus China's und Japan's Vorzeit. Als die besten sind folgende zu nennen: die Bilder zu den im Suikoden erzählten chinesischen Geschichten unter dem Titel Chiugi Suikoden gwahon oder abgekürzt Ehon Suikoden vom 10. Jahre Bunsei (1828); das Ehon Sakigaké v. J. 1836 und das Ehon Kokei mit chinesischen und japanischen Helden in buntem Wechsel; ersteres mit einem Schlussbilde, welches den mit dem Regenmantel eines Bauern über der Rüstung bekleideten Ritter Kosima



Himmelsbote (Engel) in Gestalt einer schönen Frau in chinesischer Tracht. Aus dem Ehon Suikoden des Hokusai (1828).

Takanori zeigt, wie er die dem Kaiser Go-daigo Rettung verheißende Inschrift auf den entrindeten Kirschbaum schreibt. An Stelle der überlieferten alten Verse lesen wir aber auf dem Stamm Worte, welche besagen: "Im sechsten Jahre der Periode Tempo (1836) im Monat April, in meinem 76. Lebensjahre von mir Hokusai Rojin Man geschrieben." Das Ehon Musashi Abumi vom 7. Jahre Tempo (1837) beschäftigt sich ausschließlich mit den Helden Japans.

Andere Bücher sind dem Unterricht der Jugend gewidmet. Im Ehon tekin orat, welches der Meister i. J. 1828 unter dem Namen Hokusai Gwakio herausgab, ist eine Encyclopädie des japanischen Volkslebens, mit einer Anleitung zum Erlernen des Briefstiles lose verknüpft. Die beiläufige Erwähnung irgend eines Gegenstandes, einer Thätigkeit, eines Geschehnisses aus neuer oder alter Zeit in den als Muster abgedruckten Briefen regt den Künstler an, dem Schriftstück ein unterhaltendes Bildchen zur Seite zu stellen. So entrollt er uns eine fortlaufende Darstellung des Lebens seiner Landsleute. Er geleitet

uns in die Paläste des Adels zu feierlichen Empfängen vornehmer Besucher, zeigt uns in den Säulen-Hallen der Tempel die mehr der Unterhaltung als der Andacht wegen zusammengeströmte Menge oder die einem buddhistischen Prediger lauschende Zuhörerschaft; auf den Strassen die Reisezüge des Adels, das eilige, wechselvolle Drängen des Werktagslebens oder das heitere Feiertagstreiben zu Lande oder auf dem Wasser. Mit Vorliebe führt er uns in die Werkstätten der Handwerker, zu Holzbildhauern, zu Schmieden, Metalldrehern und Treibern, zu Färbern, Stickern, Webern und vielen anderen. Auch an Bildern aus der heimischen und der chinesischen Sage sehlt es nicht, doch treten diese zurück gegen jene Bilder des arbeitenden Volkes, welche dieses Buch zu einem der anziehendsten unter den von Hokusai für den Unterricht seiner jungen Landsleute geschaffenen gestalten.



Geschichte des Awoto Sayemon, welcher, als er eines Abends zehn Münzen in das Wasser des Nameri-gawa hatte fallen lassen, fünfmal ihren Werth für Fackeln und Helfer ausgab, um sie wiederzufinden, und den Spöttern über seine Verschwendung zur Antwort gab: "Hätte ich nicht so viel aufgewandt, um die verlorenen zehn Münzen wiederzufinden, so wären sie für immer im Bette des Flusses verloren gewesen; nun aber bleiben die fünfzig, welche ich ausgab, erhalten, gleichviel ob in meinem oder Anderer Besitz, und von den sechzig ist keine dem Lande verloren gegangen." Aus dem Ehon shenjimon des Hokusai. (1835).

In ähnlicher Weise ist auch im Ehon shenji-mon (1835) ein für Kinder bestimmter Text mit Bildern mannichfacher Art lose verbunden. "Das Buch der tausend Schriftzeichen", ein aus tauverschiedenen send Schriftzeichen bestehendes. klassisches Buch der chinesischen Literatur, an welches wie in seinem Ursprungslande, so auch in Japan der LeseundSchreib-Unterricht mechanisch anknüpft, bildet das Gerippe des Textes. Jeder Gruppe

von Schriftzeichen, welche zusammengenommen eine Sittenlehre, ein Mahnwort zum Fleis und zur Tugend, einen Hinweis auf ein erhabenes Vorbild aus alter Zeit darbieten, sind Erläuterungen und ein sinnverwandtes Bild beigegeben. Für diese Bilder hält sich Hokusai aber keineswegs nur an die chinesischen Gestalten, auf welche der Urtext hinwies; er schöpst mit freier Künstlerlaune auch aus dem reichen Motivenschatz der japanischen Geschichte und Sage. So prägten sich

den Kindern schon mit dem ersten Leseunterricht jene Gestalten der Vorzeit ein, welche sie als Erwachsene in den Werken der bildenden Künstler, als bedeutsamen Schmuck am Hausrath und an den Waffen wiederfanden und erkannten, ohne dass sie der Beischriften oder der Erklärungen durch Schriftgelehrte bedurften.



Entwurf zum Mittelgeschosse des Glockenthurmes eines Tempels. Aus dem Shin hinagata des Hokusai.

Verhältnismäsig gering an Zahl sind die Bände, in welchen Hokusai seine ungezügelte Schaffenslust den Beschränkungen unterordnete, welche der Stoff, die Technik und der begrenzte Raum dem kunstgewerblichen Zeichner auferlegen.

Die frühesten und anziehendsten der kunstgewerblichen Bücher Hokusai's sind drei Hefte in kleinem Queroctav, welche er i. J. 1823 unter dem Namen Saki no Hokusai Tame-ichi (oder J-itsu) herausgegeben hat. Das eine dieser, Koushi hinagata betitelten Hefte enthält 148 Entwürfe für Tabakspfeisen, welche je ein Doppelmotiv für die durch ein Bambusröhrchen verbundenen, metallenen Kopf- und Mundstücke einer Pfeise darbieten. Bilder von Tabak raspelnden Männern und eines Rauchers, der den Damps seiner Pfeise in Gestalt des Schriftzuges für das Wort Fuku, Glück, behaglich in die Lust bläst, schließen sich an. Umriszeichnungen verschiedener Kopsstücke und absonderlicher Pfeisenformen füllen das erste Blatt und die letzte Bild-

seite. Die beiden anderen Heste enthalten auf zusammen 45 Doppelseiten über hundert Entwürse für Kämme, zwischen welche noch eine



Kinder-Märchen vom Theekessel, der sich in einen Dachs verwandelte. Entwurf für eine Tabakspfeife. Aus dem Koushi hinagata des Hokusai.

Anzahl von Blättern mit losen Motiven für Holzäderung, Pferde, Hunde und andere Vierfüssler, kleine Pflanzenstudien, landschaftliche Einzelheiten, Meereswellen und Genrebildchen eingestreut sind. Das Bild eines jungen, mit der Ansertigung von Kämmen beschäftigten Weibes macht den Beschlus.

Der tiefgehende Einfluss dieser inhaltreichen Hefte auf das Kunstgewerbe der Folgezeit tritt auch in der häufigen Ausnutzung ihrer Motive für ähnliche Mustersammlungen zu Tage. Aus ihnen hat Isai für seine unter dem Titel Kwacho-san-sui dsu-shiki in den 60er Jahren ausgegebenen Musterbüchlein mehr als billig geschöpft, und noch 60 Jahre nach ihrem Erscheinen hat man unter dem Titel Shio-shoku hinagata Hokusai dzushiki eine gute Anzahl von ihnen neu herausgegeben; freilich unter Weglassung sowohl der begrenzenden Umrisse der Kämme für die einen, wie der Zweitheilung der Pfeisenzierrathen für die anderen — wodurch die meisten den decorativen Witz eingebüsst haben, mit welchem Hokusai sie in die Werkstätten seiner Mitbürger entsandt hatte.

Von nicht minder bedeutsamem Einflus auf das japanische Kunsthandwerk der letzten fünfzig Jahre und ebensalls von Isai und Anderen weidlich ausgebeutet worden ist ein i. J. 1835 unter dem Titel Banshoku dzu-ko in 5 Hesten ausgegebenes Werk, auf dessen Titel Hokusai sich zur Abwechselung Taito Sensei benennt. Gonse zählt dieses Werk, das in schönen frühen Abdrücken

selten, in verwischten, mit rohen Farbenüberdrucken beklecksten <sup>2US</sup> neuerer Zeit überaus häufig vorkommt, zu den bemerkenswerthesten

des Meisters. Jedes der fünf Octavhefte enthält auf 30 bis 32 Doppelblättern eine erstaunliche Fülle kunstgewerblicher Motive, welche das ganze reiche Gebiet des Thier- und Pflanzenlebens, der Landschaft, des volksthümlichen Lebens und Genießens umfassen, aus der alten Geschichte Japans und der entlegeneren Chinas allbekannte Gestalten, aus den Kreisen der Sennin und der Glücksgötter die beliebtesten, vergnügtesten Burschen vorführen.

Das erste Hest bietet an 200, meist je paarweise sich ergänzende Doppelmo-

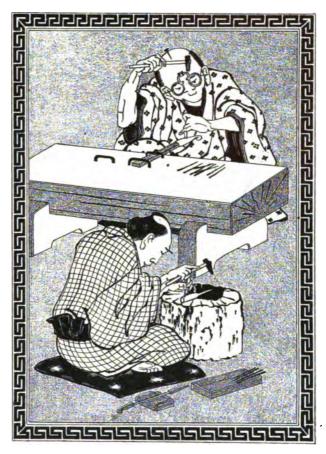

Pfeifen-Ciseleure bei der Arbeit. Aus dem Banshoku dzuko des Hokusai.

tive für die Verzierung der metallenen Kopf- und Mundstücke der Tabakspfeisen. 34 Runde für die Verzierung, sei es von Dosendeckeln oder Sakischälchen, sei es der metallenen Einlegeplatten elsenbeinerner Netzke-Knöpse, folgen. Dazwischen verstreut ist noch die doppelte Anzahl kleiner Motive, wie sie als Menuki an Schwerdtgriffen oder als Deckplättchen für den Verschluss der Tabakstaschen vorkommen. In frühen Drucken erscheinen die zart geschnittenen Bilder dieses und des folgenden Hestes mit drei Platten hergestellt, einer schwarzen für die Zeichnung und zwei Tonplatten, einer grauen und einer blasssleischsarbenen. Die Auswahl der Tonplatten ist eine völlig freie; bald dienen sie nur, die weisen Bildselder von dem getönten Grunde abzuheben, bald decken sie die ganze Zeichnung bis auf einzelne, weis ausgesparte Partien, bald vereinigen sie sich mit der schwarzen Platte zu einer farbigeren Aussührung des Bildes.

Der Titel des zweiten Hestes führt uns in die Werkstatt zweier

Pfeifen-Ciseleure. Ein vergnügtes Pas de deux der beiden Glücksgötter Yebis und Daikoku folgt, und dann nahezu ein Hundert Runde, ganz im Geiste der Pfeifenverzierungen, Blumen und Thiermotive für kleine Metallbeschläge wie im ersten Hefte, Figuren, deren Zweck nicht sofort zu errathen, darunter Hotei, der dickbäuchige Glücksgott, in allerlei komischen Posen, spielende Kinder, wilde Thiere und zu guter letzt ein niedliches Dämchen, welches mit aufgerafftem Kleide kokett über eine schmale Brücke spaziert.



Flaschenkürbis-Ranken, Muster für Zeugfärberei aus dem Banshoku dzuko des Hokusai.

Im dritten Hest lernen wir den Meister als Zeichner für Gewebemuster kennen. Gleich im ersten Bilde nach dem Titel zeigt er uns in einem Farbendruck ein junges Mädchen, welches mit aufgeschürzten Aermeln am Webstuhl arbeitet. Flachmuster für Färber schließen sich an, darunter viele von reizender Erfindung, aber Theil doch schon zum älteren Ursprungs, vom Meister nur in seiner fri-

schen, prickelnden Weise zurecht gemacht. Vor anderen fallen uns auf die Streumuster aus abgefallenen Kiefernadelpaaren und Mumeblüthen. Zerblätterte Kirschblüthen, sechstheilige Schneeblumen und weiße Häschen, diese als Vertreter des Mondes, erinnern an die "drei weißen Freunde des Dichters"; oder es deuten Häschen und Kirschblüthen in einem regelrechten Schneegestöber auf dieselbe dichterische Dreiheit. Spuren von Vogelfüßen im feuchten Sande des Meeresufers. Das alte chinesische Motiv der Mumeblüthen auf geborstener Eisfläche, in vielfachen Spielarten. Sanfte Wellenlinien, zwischen denen nadelförmige junge Fischlein hin- und herblitzen. Mehrere Blätter mit den aus Warzen gereihten, geometrischen Mustern der durch Abbinden gefärbten Seiden-

kreppe. Als letztes Bild zwei schwarzhändige Färber bei der Arbeit, wie immer seelenvergnügt.

Das vierte Heft beginnt mit Entwürfen für Stichblätter, Menuki's und größere Rundfelder. Figu-



Aus dem Banshoku dzuko des Hokusai.

ren ohne bestimmten Zierzweck, überhöhte Rechtecke, für die uns aus
der Wohnungseinrichtung
bekannten "Pfostenverberger" wohlgeeignet,
und kleine landschaftliche
und Genre-Bildchen fol-

gen. Den Beschluss macht der gern gesehene Hahn auf der Trommel, das chinesische Sinnbild guter Regierung.

Im letzten Heft hat der Künstler die Fesseln vollends abgestreift, welchen er bis dahin sich unterworsen hatte, und freier, höchstens noch durch die stark überhöhte Form eines Bildseldes beeinslusst, folgt sein Pinsel, wie in seiner Mangwa, allen Augenblicksbildern, welche seine leichtbewegliche Phantasie ihm vorgaukelt.

Fast gleichzeitig mit dem Banshoku dzu ko ist das dritte kunstgewerbliche Musterbuch Hokusai's entstanden, das Sho-shoku Ehon
Katsushika Shin Hinagata, aus dem in späteren Ausgaben kurzweg
Hokusai Shin Hinagata geworden ist. Der Künstler, welcher sich bei
dieser Gelegenheit Gwa-Kio Ro-jin Man nennt, bietet hier Zimmerleuten und Holzschnitzern Entwürfe für die Erbauung von Tempeln
und ihre Ausstattung mit allerlei Bildwerk in herkömmlicher Art.



Päonien und mit einer durchbrochenen Kugel spielende chinesische Löwen; Entwurf für eine geschützte Fülltasel zwischen den Consolen eines Tempeldaches. Aus dem Shin hinagata des Hokusai.

Die Reihe der Bilder beginnt mit einem Herrn in vornehmer Tracht, an der Seite ein Langschwert in einer Scheide von Fell, denn solche Auszeichnung gebührt dem Oberen der Zimmerleute, welcher nicht als schlichter Handwerker, sondern wegen seiner Arbeit für den Tempelbau als ein Wesen höherer Ordnung "Boko no Kami" angesehen wird. Ihm zur Seite sind seine drei wichtigsten Werkzeuge, das Winkelmass, der Hobel und die aus einer wellenartig verzierten Hülse mit schwarzer Farbe abgewickelte Schnur des Lothes dargestellt. Zimmerleute in adeliger Tracht mit Schauwerkzeugen, ähnlich denen, welche bei unseren Innungen vor Zeiten üblich waren, folgen neben Anleitungen zur geometrischen Construction wesentlicher Bau-Dann ein angeblich nach altem Brauch angelegter Gebetplatz mit vier untereinander verbundenen Galgenthoren; ein Tempel besonderer Art, in welchem die Bauweise eines vornehmen Etagenschiffes altchinesischer Art anklingen soll, und drei mit den Anfängen der Baukunst verknüpfte Gestalten der Shinto-Mythen. Andere Darstel-



Kirschblüthe als Kranich Nach Hokusai.

lungen von Gottheiten wechseln sodann mit Entwürfen für Zimmerleute und Bildhauer ab. Auch sie mögen als Entwürfe für Tempelsculpturen gedacht sein; so z. B. der an einem Strahlenkranze von Pfeilen kenntliche Toyo-iwa-mado-no-mikoto und die beiden Ni-o-kon-go, halbnackte athletische Gestalten von wild abwehrender Geberde,

welche als Thorhüter buddhistischer Tempel aufgestellt zu werden pflegen.

Unter den architektonischen Entwürfen sind bemerkenswerth das sechs Seiten füllende Glockenhaus, auf dessen Gibelfirst ein großer Stelzvogel sein Nest gebaut hat, und der ebenso viele Seiten füllende, sechsgeschossige Thurm einer Pagode. Mit Vorliebe behandelt der Künstler auch die Brücken, von den einfachsten, welche nur aus einem an Pfähle befestigten, und durch Laufbretter mit dem Ufer verbundenen Boot, oder nur aus vertauten, schwimmenden Reisigbündeln und Fässern bestehen, bis zu kunstvolleren Constructionen, wie deren eine



Glycinenblüthe als Kranich. Nach Hokusai.

auf S. 241 wiedergegeben ist. Bei den meisten dieser Bilder hat Hokusai die technische Darstellung durch eine Fülle lebensvoller Gestalten des Alltagslebens zu einem Genrebilde erhoben.

Dem Holzbildhauer bietet das Shin hinagata Studien von Wellen, die ja als plastischer Schmuck des Gebälkes der Tempel, vielleicht zur sinnbildlichen Ab-

wehr des Feuers, vielfach vorkommen. Ferner Entwürfe für Consolen und jene großen, vollrund durchbrochen geschnitzten Füllstücke, welche die Lücken zwischen den sich von unten nach oben erweiternden Consolenwucherungen unter den weit vorragenden Tempeldächern zu füllen pflegen.

Der Erzgiesser findet Constructionen und Verzierungen für



Muster für Zeugfärber. Aus dem Hinagata Komon des Hokusai.

Tempelglocken, für Räuchergefäse und Altarleuchter. Einige Seiten bieten einfache Flachornamente für die Ausfüllung der quadratischen oder rautenförmigen Felder von Holzdecken. Das letzte Bild zeigt einen prächtig aufgezäumten Rappen — als Entwurf für die plastische Darstellung des bei vielen Shinto-Tempeln unterhaltenen, der Gottheit geweihten Pferdes.

Ein kleines i. J. 1824 unter dem Titel Hinagata Komon erschienenes Buch mit Mustern für Weber und Färber wird gleichfalls Hokusai zugeschrieben, welcher sich auf dem Seite 201 mitgetheilten Schlusbilde Tamekadzu oder Tameichi nennt, gleichwie auf den ein Jahr früher herausgekommenen Pfeifen- und Kamm-Büchlein. In diesen zum großen Theil sehr klaren und schönen Mustern hält der Künstler sich



Chrysantemum als Kranich Nach Hokusai.

meistens in den Grenzen des geometrischen Flachmusters. Mäandergebilde, aus dem Sechseck construirte "Schildkrötenschalen-Muster", Geflechtmuster und ähnliche, meist schon lange eingebürgerte und nicht erst von Hokusai erfundene Muster herrschen vor. Nur für wenige Muster sind Naturmotive, im Netz gefangene Vögel, Wellen, eine Schlangenhaut, zu Grunde gelegt. Gegen das Ende finden sich gelungene Versuche, die bekanntesten Wappenmotive, Mon, das Kirimon, das aus der Mume-Blüthe, der Kirschblüthe, der Chrysanthemum-Blüthe, dem Pfeilkraut abgeleitete und andere, in der Flächenverzierung häufig benutzte Motive in je einem einzigen ununterbrochenen Pinselzug zu zeichnen. Auf den letzten Blättern weitere Versuche, viel angewandte Pflanzenmotive, u. a. die hier wiedergegebenen der Glycine, der Kirschblüthe und des Chrysanthemum, in einer an den fliegenden, glückbringenden Kranich erinnernden Gestalt anzuordnen. In der alten Zierkunst fehlen derartige Künsteleien, welche in das der japanischen Kunst fremd gebliebene Gebiet der grotesken Verbindung von Thieren und Pflanzen führen.

Einiger, zum größten Theil mehr zur Belustigung, als zur ernstlichen Belehrung bestimmter Anleitungen zum Zeichnen und Malen ist schon in dem Abschnitt über die Technik der japanischen Malerkunst gedacht worden. Eines dieser Hefte, in welchem Hokusai sich wieder Tamekadzu nennt, führt den Titel Bongwa shitori geiko und ist wie so manches seiner Bilderbücher der weiblichen Jugend gewidmet. Das erste Bild erklärt uns seinen Zweck. Wir sehen zwei junge elegante Damen der "Sandmalerei" obliegen, d. h. der Kunst, mittelst gefärbten Sandes auf einer gelackten Tafel allerlei hübsche skizzenhafte Bildchen hervorzubringen. Wie in jedem einzelnen Falle zu verfahren, wie das Löffelchen zum Ausstreuen des Sandes zu halten, wie die Spatel zum Ebenen und Abtönen der Sandhäuschen zu führen, ist neben jeder in Farbendruck ausgeführten Skizze in Wort und Bild Derartige Sandmalerei war in Japan nicht nur ein Zeitvertreib müsiger Dämchen. Es gab Virtuosen der Sandmalerei, welche im Handumdrehen durch einfaches Ausstreuen gefärbten Sandes auf die Strasse blühende Chrysanthemum-Stauden oder andere Lieblingsblumen ihrer Zuschauer hervorzauberten, oder eine lustige Zechgesellschaft mit rasch wechselnden Augenblicksbildern humoristischen oder erotischen Inhaltes ergötzten.

Hokusai's begabtester Schüler, Uwoya Hokkei, gab sieben Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes der Mangwa seines Meisters ein ähnliches Skizzenbuch, die Hokkei mangwa, heraus.

Auch andere von Hokusai's Schülern veröffentlichten Werke ihres Pinsels in der Form jenes ungeordneten, alle darstellbaren Gegenstände umfassenden Skizzenbuches, mit welchem ihr Meister seinen höchsten Wurf gethan hatte. So besitzen wir eine Mangwa unter dem Namen des Hoku-un ein Hoku-jiu gwa-fu, ein Hoku-mei gwafu, ein Yanagawa gwafu, letzteres i. J. 1821 von Hokusai's Schwiegersohn Yanagawa Shigenobu herausgegeben, und auch die jüngeren Meister Isai und Shōfu Kiosai haben die gleiche Form für die Veröffentlichung eines Theiles der Werke ihres Pinsels gewählt.

Um die Zeit, als Hokusai in der Fülle seines Schaffens stand, tritt auch für die ein halbes Jahrhundert früher durch Takahara Shunchosai begründete, seitdem aber nur durch Künstler unteren Ranges gepflegte Specialität der malerischen Reisebeschreibungen in Hasegawa Settan ein bedeutender Künstler ein. In Yedo lebend, hat er die schönsten Punkte der Shogunen-Hauptstadt und ihre öffentlichen Feste in dem 20bändigen "Yedo Meisho dzu-yé" (1832—36), dem dreibändigen "Yedo Yiuran hana-goyo-mi" (1837) und dem fünfbändigen Toto Saijiki" (1839) gleich lebensvoll geschildert, wie Shunchosai seiner Zeit die Hauptstadt des Mikado.

Unter den übrigen Zeitgenossen Hokusai's erhält Utagawa Toyo-kuni, auch unter dem Namen Ichi-yo-sai thätig, noch durch das erste Viertel des 19. Jahrhunderts die Ueberlieferungen der Blüthezeit des Farbendruckes lebendig. Ein großer Theil seines Werkes besteht in Illustrationen der Romane Kiöden's, Bakin's und anderer Schriftsteller seiner Zeit; auch gab er ein geschätztes Album in der Art der Mangwa des Hokusai unter dem Titel Toyokuni Toshidama fudé heraus.

Sein Schüler Kunisada, welcher noch eine Reihe von Pinselnamen und v. J. 1844 an denjenigen des zweiten Toyokuni führte, illustrirte gleichfalls zahllose Hefte der modischen Romane und gab mehrere Farbendruckfolgen von Schauspielerbildnissen und Bühnencharakteren heraus, u. A. i. J. 1827 das zweibändige "Natsu no Fuji", 1829 das "Santo Yakusha Suiko den", 1833 mit zwei Stöcken gedruckte Theaterscenen "Haikai kijin den."

Kunisada's Mitschüler Kuniyoshi schloss sich der Weise seines Meisters Toyokuni noch enger an. Außer zahlreichen, auf das Theater bezüglichen Einzelblättern widmete er umfangreiche Farbendrucksolgen den Gestalten der nationalen Kriegshelden. Eine derselben trägt den Titel "Wakan yeiyu"; eine andere in 6 Bänden v. J. 1856 "Nippon Kaibiaku yuraiki" schildert das kriegerische Leben der Vorzeit Japans.



Schauspieler in der Rolle "Bando tama saburo." Nach einem Farbendruck des Kuniyoshi.

Eines seiner besten Werke ist die Farbendruckfolge der Chiushingura mit den Einzelgestalten der treuen Rônin. Diese sind dargestellt, wie sie in der Winternacht, da sie die Rache am Feinde ihres Herrn vollBRINCEMANN, Kunst und Handwerk in Japan.

zogen, den sich feig versteckt haltenden Moranowo suchen und mit dessen Wachen handgemein werden. Jedes Blatt giebt in dem Maasstabe von etwa einem Drittel der Lebensgröße nur das Hüftbild je eines der Rônin. Ohne sich von dem Beispiel der alle menschlichen Handlungen theatralisch verzerrenden Schaubühne irreleiten zu lassen, hat der Meister hier verstanden, jeden der Kämpfenden in einem Augenblicke natürlicher Anspannung oder Entfaltung seiner ganzen Kraft zu erfassen, und jedem individuelles Leben einzuflößen. Die so oft in derartigen Bildern der Schule störende Pracht der Bühnenkleidung verschwindet hier angesichts der geschichtlich überlieferten gleichmäßigen Tracht der Verschworenen; das in markigen Zügen ausgedrückte seelische Moment tritt durchweg in den Mittelpunkt der Darstellung. Der Meister hat hier die Eierschalen des Theaters, welche seiner Schule ankleben, abgestreift und sich zu einer Größe und Freiheit künstlerischen Gestaltens aufgeschwungen, von welcher der Weg nicht mehr weit gewesen wäre zu monumentaler Auffassung der Kunst. Ein zweites Mal hat Kuniyoshi die Personen der Chiushingura in ganzer Gestalt, aber in kleinerem Maassstabe herausgegeben, ohne jedoch in diesen Farbendrucken die künstlerische Höhe jener größeren Bilder zu erreichen.

Hiroshige's bedeutendste Leistungen liegen auf dem Gebiete der Landschaftsmalerei. Seine Ansichten des Fuji-no-yama "Fuji no hiaku-dau" in Farbendrucken v. J. 1820, sein bändereiches Werk "Ehon Tokio miyagé" mit Scenen Yedo's und seiner Umgebung, seine Landschaften der von Yedo nach Kioto führenden Heerstrasse "Tokaido Fukei Sogwa" und andere Werke dieser Art entrollen unserem Blicke ein getreues Gemälde der landschaftlichen Schönheiten seines Landes und des Lebens seines in freier Lust arbeitenden oder genießenden Volkes.

Eine Aufzählung oder gar eine Beschreibung der zahlreichen Farbendruck-Bände der Katsugawa, Utamaro und Utagawa-Abzweigungen der Ukio-yé-riu verbietet sich angesichts ihrer Menge und der Reichhaltigkeit ihres Inhaltes. Wir beschränken uns auf einige allgemeine Hinweise zu ihrem Verständniss. Zu beachten ist vor Allem, dass viele, wohl die meisten dieser Bilderbücher auf eigenthümliche und oft anmuthige Weise an die Folgen der alten Lieder- und Novellensammlungen, welche jedem halbwegs gebildeten Japaner geläufig sind, anknüpfen.

Vorzugsweise gilt dies von den zahlreichen Albums, in welchen jene Künstler die japanischen Frauen weniger in ihrer gemüthvollen, als in ihrer "decorativen" Bedeutung für das Leben schildern. Einige Beispiele für diesen Ideengang der Maler werden zugleich zeigen, wie tief und innig die bildenden Künste Japans mit seiner klassischen Dichtkunst verknüpft sind, und wie wir ohne eine gründliche Bekanntschaft mit dieser nicht hoffen dürfen, in das Verständniss des inneren Gehaltes aller Motive des japanischen Kunsthandwerkes einzudringen.

Die Lieder-Sammlung Hyak nin is'shiu, eine Blumenlese von hundert Uta, welche zu Anfang des 13. Jahrhunderts von dem Dichter Gon-chiu-nagon Sadaihe aus älteren und eigenen Dichtungen zusammengestellt worden und in zahllosen Ausgaben und Commentaren im Volke verbreitet ist, hat u. A. dem Utagawa Kunisada als Schnur gedient, auf welche er hundert anmuthige Frauen-Perlen gereiht hat. Nicht dass er versucht hätte, die wehmuthvoll bangende, sehnsüchtig schmachtende oder nur ausnahmsweise beglückt frohlockende Stimmung jener lyrischen Epigramme in Frauengestalten auszuprägen, etwa wie solche von unseren Zeichnern aus den Liebesdichtungen unserer Klassiker abgeleitet werden. Der Zusammenhang von Kunisada's japanischen Schönheiten mit den Uta ist ein weit lockerer. Wie Blumengeranke von einem altersgrauen bemoosten Grabmal heben sich seine anmuthvoll bewegten, prächtig gekleideten Mädchen und Frauen mit den stereotypen Bühnengesichtern von dem ernsten, schwermuthvoll stimmenden Hintergrund der alten Dichtungen ab. Nicht immer wird der Zusammenhang dem Uneingeweihten ganz deutlich, selten springt er als ein äußerlicher sofort in die Augen. Bald findet ein aus Himmelshöhen entlehntes Bild des Dichters sein Gegenstück im Alltagsleben der Strasse oder der Kinderstube, bald giebt ein Wortspiel, ein Toilettengeheimnis, selten ein tiefer eingreifendes Lebensschicksal den Schlüssel des Räthsels. Wie solchergestalt die alten Dichtungen und die jungen Weiber leichten Sinnes zu einem lustigen Bilderbuch verschlungen werden, mögen folgende Beispiele zeigen.

Sehen wir ein junges, am Ufer kauerndes Mädchen, die eben einen Fisch mit der Angelruthe emporschnellt und lesen dabei den vor tausend Jahren von Takamura einem Freunde aus der Verbannung an der Westküste gesandten Grus, in welchem der Dichter die seefahrenden Fischer bittet, der fernen Heimath von ihm Kunde zu bringen, so ist die Beziehung von Bild und Uta ebenso oberflächlich, wie wenn jener Uta, in welcher Kanemasa auf der Wacht an Sumoi's Thor des schlafstörenden Gekrächzes der Seevögel gedenkt, eine junge Fischerin gesellt ist, welche ein mit Meerfischen gefülltes Kübel auf dem Kopse trägt. Beziehungsvoller schon erscheint uns das Bild eines jungen Mädchens, welches reisemäsig gekleidet auf Strohsandalen einherschreitet, das Haupt mit einem blauweisen Tuche umwunden, auf dem Rücken die mit einem herbstlich bunt beblätterten Ahornzweige geschmückte Kürbisflasche, aus der sie eben einen stärkenden Trunk in ein Porzellantäschen gegossen hat; sie zieht — gewis in heiterer Gesell-

schaft — zur Ahornschau ins Gebirge, wo jetzt, wie die Uta sagt, das fallende Ahornlaub von den Hufen der brünstigen Hirsche zertreten wird, deren klagender Ruf in den Bergen wiederhallt.

So-jo Hen-jo hat, als er den seierlichen Tänzen an einem hohen Festtage zuschaute, eine Tänzerin der wolkenbewohnenden Göttin Otome verglichen, indem er ihr zusang:

"Winde treiben Dich, Wolkengeborne Otome, Zack'gen Himmelspfad; Und schweigt der Wind, begrüß ich Flüchtig Dein leuchtendes Bild."

Kunisada dagegen führt uns bei dieser Uta aus den Wolken zur Erde herab, indem er uns lachend ein auf der Strasse vom Winde gepacktes junges Mädchen zeigt, dessen Kopftuch gelöst und dessen lange Hängeärmel von der Lust gebauscht sind.

Kwo-ko Ten-wo's Anrede an die Geliebte, für welche er das um die Neujahrszeit essbare Wakana-Kraut gepflückt hat:

> "Liebe, auf Dein Geheiss Durchschweist ich im Lenz die Flur, Wakana suchend; Sieh', da liess auf meinem Kleid Fallender Schnee seine Spur."

verwandelt sich in ein junges Mädchen, welches auf schwarzen, hohen Sockeln durch den Schnee watet, Kopf und Hals mit schwarzem Tuche verhüllt hat, sich mit einem großen Schirm gegen das Gestöber schützt und in ein mit rother Schärpe gegürtetes Gewand gekleidet ist, auf dessen blauem Grunde der Färber große Schneekristalle, "Schneeblüthen", ausgespart hat, ein Beispiel von vielen, wie der Dichter dem Kunsthandwerker den Weg zu einem Zier-Motiv gewiesen hat.

Auf einem anderen Blatt zeigt uns Kunisada eine junge Frau bei der Toilette. Die wohlbeleibte Schöne kauert vor dem schwarzgelackten Kasten, auf welchem das schwarze Gestell für den in einer mit rothem Krepp ausgelegten, runden Kapsel liegenden Metallspiegel steht. Sie hat ihr Haar schon wohlgefettet aus der Stirn und den Schläfen zurückgekämmt und auf dem Wirbel über dem mit rothem Krepp umwundenen Haarstab zu einem großen Bausch geordnet, es auch mit einer silbernen Nadel geschmückt, auf welcher ein goldigrother Schmetterling seine Flügel spreizt. Auch die Bogen der Augenbrauen scheinen schon mit spitzem Pinsel ausgezogen und die Lippen mit Karthamin roth gefärbt zu sein. Eben legt sie die letzte Hand an's Werk und weißt den üppigen Hals mittelst einer dicken Puderquaste,

wobei sie sich eines von der linken Hand geführten kleineren Spiegels bedient, um sich auch von der Rückseite zu schauen. Vergleichen wir damit die vierte Uta des Hyak nin is'shiu:

> "Es streift vom stillen Haus an Tago's Strand der Blick Des Fusi Gipfel; Weiss leuchtet sein hehres Haupt In frisch gefallenem Schnee" —

so liegt es nahe, bei dem das Bergeshaupt umhüllenden Schnee an das weißgeschminkte Haupt der Schönen zu denken; zugleich aber liegt ein Wortspiel zu Grunde, da in der Blumensprache des Japaners die mit zackiger Zeichnung geschminkte Nackengrube der Frauen mit dem Namen jenes heiligen Berges genannt wird.

Zu einem ähnlichen Spiel bietet die dreizehnte Uta Gelegenheit:

"Von luftiger Höh'
Des Ts'kubane-Berges strömt
Der Mina zu Thal,
Strebt in liebender Eile
Hin zur grenzenlosen See."

Im Hinblick auf den Gleichlaut des Namens des Ts'kubane-Berges mit der Benennung des Federballspieles wird uns hier eine reichgekleidete junge Frau gezeigt, welche, die Ballkelle im Arm, einen Federball wie liebkosend in den Händen hält.

Sehr hübsch wird die 77. Uta glossirt. Eine junge Dame beugt sich über die vor ihr auf dem Boden einzeln ausgestreuten Schalen des Genji-Muschelspiels, bei welchem die Spieler die sowohl ihrem natürlichen Wuchse nach, wie nach Maasgabe der Malereien auf der hohlen Fläche der Schalen ein Paar bildenden Muschelhälften herauszufinden haben. In sichtlicher Erregung ist sie bemüht, dieser Aufgabe nachzukommen, und das Gedicht, dessen Nebensinn auf die Vereinigung zweier nach vielen Hindernissen verbundenen Liebenden deutet, giebt ihrem Thun tieseren Sinn mit den Worten:

"Brüllenden Stromes
Schäumende Wogen theilet
Beim mächt'gen Anprall
Fels zum Doppelstrom. Doch sieh!
Balde vereint sich die Fluth."

In der 61. Uta preist die Dichterin Iso no Ohoske die Kirschbäume, welche ehedem die alte Kaiserstadt Nara mit ihren Blüthen schmückten, nun aber, in den Garten der neuen Residenz Kokonohe verpflanzt, dort die Luft mit ihrem Dufte füllen. Kunisada gesellt dieser Erinnerung aus alter Zeit das Bild eines schönen jungen Weibes, welches aus sündigem Leben durch die Liebe eines edlen Mannes, der sie in sein Haus führt, gerettet und in dem neuen Boden zur tugendsamen Frau erwacht sein soll.

Ein andermal knüpfen Kuniyoshi und Hiroshige in dem von ihnen gemeinsam herausgegebenen Ognura gui Hijak nin is'shiu die Schicksale berühmter Liebenden, wie sie durch die volksthümlichen Dramen männiglich bekannt geworden, an die alten Uta der hundert Auf dem oberen Viertel jedes Blattes ist eine der hunden Dichter. Uta zu lesen; die Darstellung darunter steht jedesmal in einem bald lose spielenden, bald tief poetischen Zusammenhang mit der Dichtung. Auf jene vierte Uta, welche das hehre, von frischgefallenem Schnee bedeckte Haupt des Fusiyama preist, deuten diesesmal zwei Dienerinnen eines Theehauses mit hochgehäuftem, schneeweißem Reis in einer Kumme blauweißen Porzellanes und in einem schwarzen, mit goldenen Bambusen gezierten Lackkasten. Die 15. Uta, welche des Schnees gedenkt, der auf das Kleid des seiner Geliebten das Wakana-Kraut Suchenden fiel, zeigt uns, schneeumwirbelt auf einem Rappen dahersprengend Tomoye Gozen, die ritterliche Geliebte des Kiso Yoshinaka, eines Helden des 12. Jahrhunderts, den sie auf seinen Kriegszügen und in der Schlacht begleitete, nach seinem Tode aber als Nonne betrauerte. Die 72. Uta, in welcher eine Nebenfrau des Kaisers Shigaku ihre Liebesgluth in die Worte kleidet:

> "Deiner Schönheit Ruf Gleich Takashi's Wogenschwall Kund ist allem Land. Weh der Nahn'den! Wellenschaum Netzt und Thränenfluth ihr Kleid."

entspricht der Darstellung eines reichgekleideten jungen Mädchens, welches vor einem Kakemono mit dem Bildniss eines jungen vornehmen Mannes Weihrauch entzündet hat. Es ist die schöne Yaegaki-hime, welche, während ihr Verlobter Katzuyori an einem Kriegszug theilnahm, sein Bildniss im Verborgenen hütete, in seinem heimlichen Anschaun Thränen darüber vergoss, dass es ihr nicht vergönnt war, an seiner Seite die Gefahr zu theilen, und als eine falsche Todesnachricht eintraf, des Geliebten Bildniss gleich einem Heiligenbild aushing und ihm wie einem solchen Verehrung erwies. In dem volksthümlichen Drama Ni-jiu-shi-ko, welchem diese Gestalt entnommen ist, bricht zwischen den Vätern der Verlobten Feindschaft aus; heimgekehrt, tritt Katzuyori, als Gärtner verkleidet, in die Dienste des Vaters der Ge-

liebten; es gelingt ihm auch, mit ihr zusammenzukommen, aber das Glück der Ehe blüht ihnen nicht, und ein früher Tod rafft das schöne Mädchen dahin.

Ein Seitenstück zu diesem Bilde bietet die Darstellung des Priesters Sognen, welcher, in sündiger Liebe zu der schönen Orikotehime entbrannt, deren in Kakemono-Form gemaltes Bildniss durch
Speis- und Trankspenden und einen blühenden Kirschbaum ehrt, wie
wie man sie auf den Altären der Götter darbringt. Auch diesem Bilde
entspricht eine Uta, die 39., welche unbezwingliche Liebe, die im
Herzen nicht geheim gehalten werden kann, dem sich durch ihre prangende Blüthe verrathenden *Tsubana-*Kraute also vergleicht:

"Wie der Ono-Sumpf Tsubana birgt im Schilfe, Bärg' ich gern die Lieb'; Doch wie die Blüth' Tsubana, Leidenschaft Liebe verräth."

Jedoch nicht immer ist unglückliche Liebe die Brücke zwischen der Uta und dem Bilde. Auch anderer Herzensnoth erinnert sich der Künstler. Verse, in denen unbarmherzig abgewiesenes Liebeswerben, dem Zerstäuben der Wogen am Felsen verglichen, das Herz des Dichters mit tiefer Traurigkeit erfüllt, regen ihn an, uns das Bild der jungen schönen Okiku zu zeigen, wie sie kummervoll neben der von ihr zerbrochenen, kostbaren Porzellanschüssel ihres hartherzigen Dienstherrn Aoyama sitzt; eine Geschichte, welche durch ihren weiteren Verlauf, den Selbstmord des misshandelten Mädchens, das zur Nachtzeit ertönende, gespenstische Nachzählen des Schüsselsatzes mit kläglichem Seufzen über das zerbrochene Stück, die Verödung des nun von Allen gemiedenen Hauses und das Verschwinden des Geistes Okiku's nachdem Aoyama reuig gebüsst, eine innere Verwandtschaft mit abendländischen Spukgeschichten verräth. Und in gleichem Geiste knüpft der Maler an einen Schmerzensschrei des Dichters über sein elendes, fried- und ruheloses Leben das Bild Yuranosuke's, des Führers der zur Rache verschworenen treuen Rônin, wie er von seinem gleich ihm dem Tode geweihten Sohne Rikiya begleitet, zur sühnenden Selbsttödtung sich anschickt.

Neben den Uta der hundert Dichter haben vor allen die Liebesabenteuer des Prinzen Genji, wie sie von der im 10. Jahrhundert lebenden Dichterin Murasaki Shikibu in 54 Novellen geschildert sind, den Künstlern der Farbendruck-Albums nicht nur unmittelbare Vorwürfe geliefert, sondern öfter noch die Anregung, eine der Zahl dieser Novellen entsprechende Reihe von Gestalten der volksthümlichen Schaubühne oder schlechthin nur schöne und reichgekleidete Frauen vorzuführen. Diese "Genji Monogatari" fordern als die allerausgiebigste aller Fundgruben für die Erklärung vieler Einzelheiten des Motivenschatzes des japanischen Kunsthandwerkes eingehendste Betrachtung, die ihnen an anderer Stelle unseres Buches wird. Hier nur wenige Beispiele, wie sich die Zeichner der Nishiki-yé mit ihnen abfinden. Kuniyoshi will uns z. B. eine Reihe von Gestalten "dieser sündigen Welt", wie sie durch das volksthümliche Schauspiel verkörpert sind, zeigen und reiht sie nun, angeregt durch verwandte Vorgänge oder auch nur durch irgend einen Zwischenfall in der Novelle, nach Maassgabe der Kapitel der Genji Monogatari aneinander. Die 17. Novelle Ye-Awase, welche sich um einen Wettstreit in der Vorzeigung der schönsten Gemälde bewegt und - wenn der überlieferte Text ohne spätere Einschaltungen - eine wichtige Quelle für die Kenntnis der im 10. Jahrhundert von den Malern behandelten Stoffe wäre, gestaltet sich in seinem Geiste zum Bilde jener selben Yaegaki-hime, deren Geschichte wir schon im Zusammenhang der hundert Uta kennen gelernt haben. Für das schöne Mädchen bedarf es keiner Schiedsrichter mehr, für sie giebt es nur ein schönes Bild, dasjenige ihres auf dem Kriegszug verschollenen Geliebten, dem sie göttliche Ehren erweist. Bisweilen begeistert sich der Zeichner durch eine der vielen, in die Prosa der Novellen eingestreuten Uta. So trägt die zweite Novelle ihren Titel Hahaki-gi von einer in ihr angeführten Uta, in welcher vom Hahaki-Baume die Rede ist, welcher in sonniger Einöde wachsend den nach Schatten lechzenden Wanderer anziehe, dem Nahenden aber eine veränderte Gestalt darbiete und keinen Schatten spende. Was dem Prinzen Genji ein Stoßseufzer über die Abweisung seines Liebeswerbens, erinnert Kuniyoshi an das Drama von Kuzu-no-ha, welche als Frau des Aba diesem Kinder gebar, dann aber sich als eine Füchsin erwies. Wir sehen, wie die wahre Natur des schönen Weibes sich in ihrem Schatten verräth, den der Mond auf den Setzschirm am Lager ihres schlafenden Kindes wirft.

Ein andermal bedient Toyokuni der Jüngere sich der 53 Stationen des Tokaido, der Heerstrasse, welche von der großen Brücke Ni-hom Bashi im Mittelpunkte Yedo's bis nach Kioto führt, als einer Schnur zum Aufreihen der Brustbilder ebensovieler Gestalten der Schaubühne. Letztere bleiben die Hauptsache, die Landschaften bilden ohne für uns erkennbaren Zusammenhang nur den Hintergrund der Schauspieler in ihren bühnengerechten Posen mit dem ihren Rollen gemässen, verzerrten Minenspiel.

Der Einflus des Theaters macht sich in den Albums der neueren Zeit mehr und mehr zu Ungunsten der künstlerischen Gestaltungskraft der Maler bemerkbar. Viele dieser Albums haben aber, Dank den reichen, farbigen Zeichnungen der dargestellten Bühnentrachten, Werth als Sammlungen japanischer Gewebemuster. Theaterbesucher, welche die Bände mit Bühnengestalten in den Pausen der Schauspiele durchblätterten, Kinder, welche die volksthümlichen Geschichten von der Rache Soga's, von den treuen Rônin, von Benke und Yoshitsune, von den Kämpfen der Genji und Heiki in diesen bunten Bildern erzählt fanden, bildeten das dankbare Publikum, für welches die Mehrzahl der neueren Farbendruckkünstler ihre Albums des großen, unserem Folio gleichenden Formates schufen.

Nur ausnahmsweise stellen die großen Albums Bilder des Pflanzen- und Thierlebens dar. Eines der schönsten großen Bücher dieser Art aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts trägt den Namen des Sugakudo. Lebensvolle, flotte Zeichnung, ein harmonisches Colorit, zarte Abschattungen durch Anwischen der Farben auf dem Holzstock und geschickte Anwendung von Blinddruckplatten, einer gewebeartig gestrichelten zur Körnung des Grundes und anderer für die Zeichnung des Gefieders, vereinigen sich zu anmuthendster Wirkung. Edmond de Goncourt hat seiner Bewunderung dieses Buches, dessen Zeichner er Takeoka nennt, schwungvolle Worte geliehen, welche den Eindruck des schönen Buches treffend wiedergeben, auch wenn sie die Einzelheiten mit dichterischer Freiheit schildern. "Vögel, welche an Schilfhalmen emporklettern, Vögel, welche zwischen zerflatterten großen Mohnblüthen fliegen, Vögel, welche an geplatzten Granatäpfeln picken, Vögel, welche sich auf schneebedeckten Zweigen ducken, graue Wachteln zwischen Feldblumen, weiße Störche halbversteckt hinter violetten Schwerdtlilien, gelbe Canarienvögel auf Magnolia-Zweigen mit weißen, rothgeäderten Blüthenknospen; eine ganze Reihe von Gemälden, auf welchen sich Pflanze und Vogel in Anordnungen von ausgesuchtem Geschmacke und urwüchsiger Eigenartigkeit zusammenfinden. dieser Bilder stellt zwei Meisen dar, welche auf einem trocknen Bambushalm sitzen und sich von dem blassen Rund des Mondes am dämmernden Himmel abheben: ein Bild, dessen zugleich reale und poetische Wirkung niemals von einer ornamentalen Composition des Abendlandes erreicht worden ist. - Diese Blumen und diese Vögel sind gemalt, als wären sie ganz durchdrungen vom Licht, ohne dass ihr Glanz, ihre Lebhaftigkeit, ihre Sonnigkeit durch den Schatten der Halbtöne beeinträchtigt wäre, und die sehr sachkundige, sehr technische, sehr botanische Zeichnung erreicht, indem sie sich fest an die Natur hält, im Umrifs eine Größe und eine Anempfindung, welche den von unseren eigenen großen Meistern gesuchten gleichkommen." Und nach einem Hinweis auf Albrecht Dürer schließt der französische Dichter mit dem

Ausruf: "Ja, unbestreitbar ist, das die Japaner und die Japaner allein, in der Wiedergabe der Blume und des Laubes einen Stil haben — den Stil, welcher bei uns nur für die Darstellung des menschlichen Körpers vorhanden ist."



Blinde tasten sich kriechend über eine schmale Brücke. Entwurf des Isai für den Griff eines Schwerdtmessers.

Unter dem unmittelbaren Einfluss von Hokusai's Sammlungen kunstgewerblicher Motive stehen die von seinem Schüler Katsushika Isai veröffentlichten Bilderhefte für Kunsthandwerker; vor anderen die in neuen, schlechten Abdrücken bei uns viel verbreiteten fünf Hefte in kleinem Queroctav, welche unter dem Titel Kwa-chosan-sui dzu-shiki zuerst in den Jahren 1865—1868 erschienen sind. Können ihre Tausende kleiner Zeichnungen auch nur zum Theil auf Originalität Anspruch erheben, so bleiben sie darum doch eine der ergiebigsten Fundgruben japanischer Motive, und auf Schritt und Tritt begegnen wir an den während der letzten zwanzig Jahre aus den Werkstätten japanischer Metallarbeiter, Lack- und Porzellanmaler hervorgegangenen Erzeugnissen ihren Spuren, Spuren, welche oft als äussere Merkmale die Unterscheidung neuerer von älteren Arbeiten erleichtern.



Der Glücksgott Hotei als Kunstraucher, welcher das Schriftzeichen für "Innozi", d. h. Leben, aus seiner Pfeife bläst. Nach Isai.

Jedes der fünf Hefte des Dzushiki des Isai ist einem der sieben Glücksgötter gewidmet, von denen die nahezu übereinstimmenden Fukuroku-giu und Giuro-gin in Eins zusammengezogen sind, die weibliche Gottheit Benten fortgelassen ist. Das erste Heft, auf dessen Titelbild Daikoku den Hammer als Spielzeug für seine Mäuse tanzen lässt, enthält kleine rechteckig umgrenzte Bildflächen, in denen kleine, in Beziehung zu irgend einer Sitte oder einem Fest zusammengestellte Stillleben, Thierbilder, Studien wachsender Pflanzen und kleine

Landschaften abwechseln. Auf dem Titel des zweiten Heftes sehen wir Yebis, der eben einen Tai-Fisch gefangen hat, aber nur gemalt in einem von bewundernden Männern abgerollten Kakemono. Entwürfe für Netzkes, für Schliessplatten von Tabakstaschen und andere Kanamono, vorwiegend figürlicher Art, füllen die ersten Blätter, einige Flachmuster für Weber und Färber, Landschaftsbilder, Studien von

Felsen, Wasserfällen, Brücken und Bäumen, Strassenscenen, Vögel, Vierfüsser, allerlei Stillleben und wachsende Pflanzen wie im ersten Hefte folgen. Auf dem Titel des dritten Heftes spielt Hotei das Samisen, Kinder trompeten und trommeln dazu. Es ist vorwiegend den Schwertzierrathen gewidmet; gute Entwürfe für Stichblätter, Messer, Schwertnadeln, Zwillings-Motive für Menuki-Paare machen den Beginn, einige Blätter mit Netzkes folgen und der Rest ist mit losen Motiven und kleinen Pflanzen- und Landschaftsstudien



Henne und Hahn auf der Korn-Schwinge. Nach Isai.

gefüllt. Das vierte Heft, auf dessen Titel der Gott des langen Lebens Kinder im Schachspiel unterweist, beginnt mit Entwürfen für Zierkämme, enthält aber zum grössten Theile wieder Schwertzierrathen aller Art in wechselreicher Fülle, darunter allein über fünfzig Messergriffe, endlich wieder kleine Motive in eckigen oder runden Feldern ohne ausgesprochene technische Bestimmung. Solche füllen auch das letzte Heft, auf dessen Titel sich der kriegerisch gerüstete Bishamon von einem *Oni* mit Saki bedienen lässt. An fünfzig kleine Rundfelder mit den mannigfachsten Motiven machen den Beschluss.



Entwurf für ein mit Kirschblüthen verziertes Stichblatt. Nach Isai.

Von ähnlichem Werth für das neuzeitige Kunsthandwerk ist das i. J. 1864 in zwei Octav-Bänden erschienene Isai gwa shiki. Der erste Band beginnt mit 54 kleinen unbedeutenden Zeichnungen zu den 54 Novellen der Genji-Monogatari und enthält vorzugsweise Figurenbilder, u. a. einen kaiserlichen Reisezug und andere Illustrationen des Hoflebens, größere Bilder aus der nationalen Geschichte in der Art des Ehon Musashi Abumi des Hokusai, und zum Schluß eine Anzahl Entwürfe für Okimono, voll-

runde figürliche Sculpturen in der Art der Netzke, jedoch größer und nicht wie diese für einen dienenden Zweck, sondern nur bestimmt, als

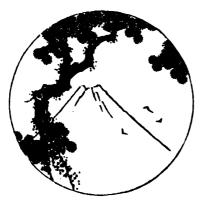

Kiefer und Fuji-Berg. Aus dem Gwa-shiki des Isai.

kleine Kunstwerke zur Zierde aufgestellt zu werden. Um dem Schnitzer die plastische Ausführung dieser Zeichnungen zu erleichtern, sind die Bildwerke — chinesische Helden, Glücksgötter, japanische Strafsenfiguren — je von zwei Seiten dargestellt. — Aehnliche Entwürfe für netzkeartige kleine Schnitzwerke eröffnen den zweiten Band. Diesen folgen Entwürfe für die Füllung rechteckiger Felder, welche der Form der Jnro's entsprechen, mit Landschaften, Thieren, Sennin und Helden; ferner Rundfelder

mit derartigen, zum Theil sehr hübsch angeordneten Motiven; in den Zwischenräumen, damit auch kein Eckchen des Papiers unbenutzt bleibe, lose Motive, Gänse, spielende Hunde, Vogelscheuchen u. dgl. m.; zum Schluss einige Pflanzenstudien größeren Maasstabes und Landschaftsbilder; als letztes Bild ein von zwei hockenden Theetrinkern bewundertes landschaftliches Kakemono.

Neben diesen und ähnlichen Büchern für das Kunsthandwerk hat Isai noch mehrere größere Werke religiösen Inhalts illustrirt, welche jene an künstlerischem Gehalt übertreffen. Anderson nennt als die bemerkenswerthesten das buddhistische Andachtsbuch "Kwannon Kiö riaku dzu kai" v. J. 1851 und das 1858 erschienene Nichiren Shonin ichi-dai dzu-yé, welches in sechs Bänden das Leben Nichiren's schildert, des berühmten buddhistischen Priesters und Wunderthäters, welcher im 13. Jahrhundert die nach ihm benannte und noch bestehende Secte der Buddhisten begründet hat.



Trauerweiden an Dammwegen zwischen Sumpfieldern. Entwurf des Isai für den Griff eises Schwertmessers.

Von den übrigen Künstlern des Jahrhunderts, welche den Fusstapsen Hokusai's folgten, hat besonders Keisai Yeisen, sein etwas jüngerer Zeitgenosse, unmittelbaren Einfluss auf das neuzeitige Kunsthandwerk ausgeübt. Unter seinen zahlreichen Bilderheften steht in dieser Hinsicht das i. J. 1829 ausgegebene Nishiki no Fukuro obenan. In der Art der Mangwa des Alt-Meisters der Schule und derselben

ähnlich gedruckt, ist es mit kleinen Motiven für die verschiedensten Zwecke angefüllt. Spielende Kinder, Insecten und Frösche, Stichblätter, runde Zierplatten für Lackdosen oder knopfförmige Netzkes, große rechteckige Zierfelder für Lackdosen, kleine quere für die Schließplatten der Tabaksdosen und überhöhte für Jnro's, zierliche Haarnadeln aus Metall und Korallen nach chinesischer Art, andere mit großen Zierstücken für die Ausführung in gepreßtem

blondem Schildpatt, Gruppen der "sieben Gemüse" und der "sieben Blumen des Herbstes" für Stickereien auf Geschenkdecken, Motive für metallene Zierrathen an Haarnadeln, kleine Blumenmotive für die verschiedensten Zwecke füllen dieses hübsche Buch. Die Entwürfe für Schildpatt-Haarnadeln sind besonders anziehend als Beispiele dafür, wie der Japaner dichterische und geschichtliche Vorstellungen in kleine Stillleben zusammenzufassen liebt. Eine Nachtigall im rundgebogenen Mumezweig, höfisch vornehm gekleidete Puppen neben blühenden Pfirsichzweigen, voll blühende, mit langen Seidensträhnen



Yugao-Blume auf dem Fächer, Motiv aus dem in der vierten Novelle der Genji-Monogatari erzählten Liebesabenteuer des Prinzen Genji. Entwurf für einen Haarnadelzierrath von blondem Schildpatt. Aus dem Nishiki no Fukuro des Keisai Yeisen.

bebundene Rhododendron-Dolden, Webespulen neben Maulbeerblättern und zum Anbinden vorgerichteten Papierstreifen, blühende Chrysanthemumzweige neben einem chinesischen Blattfächer vergegenwärtigen ihm die Gosekku, die fünf großen Feste, das Fest des neuen Jahres, das Fest der Mädchen am 3. März, das Fest der Knaben am 5. Mai, das der Liebe des himmlischen Rinderhirten und der Wolkenweberin am Sternenhimmel geweihte Tanabata-Fest am 7. Juli und das Kiku-Fest am 9. September. Die Legende vom chinesischen Sennin Kiku Jido christallisirt sich zum Kaiserlichen Kopfkissen, dessen unehrerbietige Berührung dem Sennin die Verbannung eintrug, zum Pinsel und zum Chrysanthemumbusch, mit welch' ersterem er auf die Blätter des letzteren das ihm vom Kaiser anvertraute geheimnisvolle Wort schrieb, welchem er als Verbannter ein unsterbliches Leben verdankte.

Von den übrigen Werken des Keisai Yeisen haben wir des Keisai So-gwa schon bei der Technik des Farbendruckes (S. 228) gedacht. In anderen, schwarz gedruckten Büchern, z. B. dem E-yugashi v. J. 1836 folgt Keisai dem von Hokusai in seinem Ehon Sagigake eingeschlagenen Wege.



Jagdfalke, aus dem Ehon Taka Kagami des Kiosai.

Als einen der letzten der Zeichner. in welchen der Geist Hokusai's lebendig war, haben wir schon den Shofu Kiosai kennen gelernt. Seine Holzschnittbücher gehören der jüngsten Zeit an. Schon war die Herrschaft der Shogune gestürzt und damit der Niedergang des mittelalterlichen Japan besiegelt, als er mit einem fünfbändigen Werke Ehon Taka Kagami an die Oeffentlichkeit trat, dessen Holzschnitte einem der beliebtesten Zeitvertreibe der vornehmen Welt Alt-Japans, der Aufzucht und Abrichtung der Jagdfalken, der Reiherbeize, der lagd mit Falken auf Fasanen, Wildenten und Gänse, gewidmet sind und heute schon wie eine Erinnerung

an längst vergangene Zeiten uns anmuthen. Unter seinen späteren Werken zeichnet sich das zweibändige Kiosai raku-gwa v. J. 1881 durch Thierbilder aus, welche den Niedergang der Technik des Farbenholzschnittes bekunden, aber in lebensvoller Wiedergabe



Jagd mit Falken auf Wildganse. Aus dem Ehon Taka Kagami des Kiosai.

und Kämpfe von Thieren ihres Gleichen suchen. Der vor einem aufwerfenden Maulwurf erschreckende Sperling, die an einer kleinen Eidechse zerrenden jungen Enten, die mit einem Wurf junger, noch blinder Mäuse spielende Katze, der von einer Natter gepackte Sperling und andere Darstellungen dieser Art haben auch in die Werkstätten der Kunsthandwerker Eingang gefunden, und sind als eingelegte Reliefs und Lackmalereien verbreitet worden. Im selben Jahre, dem 14. der von 1868 an laufenden Periode Meiji, erschien auch unter dem Titel Kiosai Mangwa siyoben ein mit

humoristisch aufgefaster Spiele

drei Platten, einer schwarzen Strichplatte, einer grauen und einer Rosa-Tonplatte fein gedrucktes Skizzenbuch voll derbkomischer Ausfälle, in welche europäische Bräuche und Trachten vielfach hineinspielen. Dieser Mangwa ist das satyrische Bild auf Seite 214 unseres Buches entnommen. Von sprudelnder Phantasie zeugen vor allem die Froschkämpfe und die grauenhaft grotesken Skelettstudien, welche des Stiftes eines Holbein nicht unwürdig erscheinen. Gegen neuzeitige Sittenverderbnis wendet sich die Darstellung eines großen Welses, welcher, von einem Kätzchen gelenkt, über ein hauptstädtisches Häusergewirr dahinschwebt, hinter welchem der Kegel des Fusi-Berges aufragt. Der Sinn dieses



Studien beschneiter Bäume aus der Mangwa des Kiosai.

Bildes ergiebt sich leicht aus demjenigen des auf Seite 209 wiedergegebenen Holzschnittes. Letzteres Bild, sowie die Skelettstudien auf Seite 211 sind einem kleineren, im selben Jahre unter dem Titel Kiosai don gwa (Kiosai's tolle Bilder) erschienenen Buche ähnlichen Inhalts und ähnlicher Technik entnommen. Ein im Jahre 1882 ausgegebenes drittes Buch dieser Art, wird seinem Titel Kiosai sui-gwa, d. h. Kiosai's "betrunkene Bilder" nur allzu gerecht.

Des großen Werkes Zenken-Kojitsu, mit welchem der jüngere Zeitgenosse Hokusai's, Kikuchiu Yosai, der glänzendste unter den neueren Meistern der Shijo-Schule, sich den fruchtbaren Buchkünstlern der Ukiyo-Schule anreiht, haben wir schon wiederholt, u. A. als einer Quelle alter japanischer Kostümkunde gedacht (S. 136 u. 212). Die übrigen Meister der Shijo-Schule haben nur ganz vereinzelt für den Holzschnitt gearbeitet.

Wenngleich die Vertreter der Kano-Schule nicht unmittelbar hervorragenden Antheil an der Blüthe des japanischen Holzschnittes und Farbendruckes nahmen, hat diese Schule doch insoweit wesentlich beigetragen zu den Erfolgen der Ukiyo-Künstler auf diesem Felde, als mehrere bedeutende Meister der Frühzeit letzterer Schule, unter ihnen der so wichtige Tachibana Morikuni, anfänglich der Kano-Schule angehört hatten.

Die Korin-Schule hat insofern mitgearbeitet an dem Aufschwung der Buchausstattung, als Künstler ihrer Richtung Skizzen des Begründers der Schule, Abbildungen seiner Gemälde, seiner Malereien auf Schirmen und Fächern, seiner Lackmalereien und kunstgewerblichen Entwürfe sammelten und veröffentlichten. Hauptwerk ist die von Hoitsu herausgegebene Sammlung solcher Malereien Korin's, deren erster Band im Jahre 1815, hundert Jahre nach dem Ableben des großen Meisters erschien. Auch den Werken des Bruders Korin's, Kenzan, eines berühmten keramischen Künstlers, hat Hoitsu i. J. 1828 einen mit Farbendrucken illustrirten Band gewidmet. Mehrere Bände, deren Titel Anderson aufführt, geben mit Zwei-Platten-Drucken und Farbendrucken Hoitsu's eigene Entwürfe wieder.

Einer dieser Bände unter dem Titel Shasan-Rō gwafu enthält zugleich Skizzen des Tani Buncho, eines Hauptvertreters der chinesischen Malerschule dieses Jahrhunderts. Viele seiner Zeichnungen von Bergen, denen er seinen Beinamen Sha-san-ro, d. h. "der alte Mann, welcher Berge abzeichnete", verdankt, sind in einem 1810 erschienenen, den berühmten Bergen Japans gewidmeten Werke "Nippon Meizan dzu-ye" wiedergegeben. Andere in dem 1862, lange nach seinem Tode, ausgegebenen Werke "Tani Buncho gwa fu".

Diese und andere Beiträge der übrigen Malerschulen zu dem Aufschwunge und den fast unübersehbar mannigfachen und reichen Leistungen des japanischen Holzschnittes in dem Jahrhundert von der Mitte des verflossenen bis zur Mitte des laufenden verschwinden gegenüber dem Antheil der neuen *Ukiyo*-Schule an dieser Kundgebung des japanischen Geistes und Kunstgefühls, welche den Ruhm für sich in Anspruch nehmen darf, zuerst dazu beigetragen zu haben, uns Europäern die Kunst Japans nicht nur als einen Gegenstand kulturgeschichtlicher Vergleichung, sondern auch menschlich nahe zu bringen.

Die Anwendung europäischer Pigmente, welche überall im Orient dem ererbten Sinn für harmonische Farbengebung Gefahr drohen, hat auch in Japan traurige Erfolge erzielt. Unter ihrer Mitwirkung sind von der Mitte unseres Jahrhunderts an die Farbendrucke rascher Verrohung anheimgefallen und zu einem großen Theil auf das Niveau unserer Neu-Ruppiner Bilderbogen herabgesunken. Da jedoch die Technik des Holzschnittes, schon wegen ihrer nahezu ausschließlichen Anwendung für den Schriftdruck immer noch sehr leistungsfähig geblieben war, hat noch die neueste Zeit manche trefflich geschnittene Holzschnitt-Bücher entstehen sehen, und fast scheint es, als ob die auch in Europa sehr verbreiteten, i. J. 1882 unter dem Titel "Hiaku cho-gwa-fu" erschienenen Vogelbücher des Bairei ein Anheben des japanischen Kunstdruckes zu neuem Aufflug verkünden. Freilich wird

solcher Aufflug nur dann wieder zur Höhe führen, wenn nicht die Schaffenskraft der japanischen Künstler, welche für die Holzschneider und Drucker malen, von der Sucht nach abendländischer Art irregeleitet und gelähmt wird.

Als ein gutes Zeichen darf erwähnt werden, dass die starke Nachfrage des Abendlandes nach schönen Farbenholzschnitten in jüngster Zeit zu achtungswerthen

Versuchen in Neudrucken alter Bilderfolgen geführt hat, zum
Theil unter Benutzung
der alten Holzstöcke. So
sind die schönen Vogelbilder des Sugakudo,
deren oben gedacht ist,
in unseren Tagen nachgedruckt worden.



Zaunkönig vor einem unter einer beschneiten Strohbedachung blühenden Päonienbusche. Nach einem in drei Tönen gedruckten Holzschnitt aus dem "Hiaku cho-gwa-fu" des Bairei.

Angesichts der im Abendlande nie erreichten Vollkommenheit des Holzsarbendruckes der Japaner mus jeder unbesangene Beurtheiler bedauern, dass in unseren Tagen die kaiserliche Regierung bei der Herausgabe der großen illustrirten Werke, in welchen sie die nationalen Alterthümer veröffentlicht, anstatt den lithographischen Farbendruck nach unserer Art anzuwenden, nicht lieber dem im Erlöschen begriffenen nationalen Farbenholzschnitte Anregung und Nahrung zugeführt hat. Bis zum Erscheinen der prächtig ausgestatteten Werke Kok'kwa Yoho über die ältesten kunstgewerblichen Denkmäler Japans i. J. 1880 und dem Werke Nami no Nishiki v. J. 1883 mit Abbildungen japanischer Fische in lithographischem Farbendruck waren in Tokio nur ganz vereinzelte lithographische Versuche gemacht worden. Deren erster scheint das der großen, von Inuma Yokusai i. J. 1874 in 20 Bänden veröffentlichten und mit Holzschnitten illustrirten Flora Japans beigegebene Bildnis dieses Botanikers zu sein. Wenige Jahre

später wandte auch der Alterthumsforscher Ninagawa den Steindruck für die Abbildungen in seinem fünfbändigen Werke über die alten japanischen Töpferarbeiten an, und gleichzeitig i. J. 1876 wurde von dem Botaniker Itau Keiske für sein Werk *In-yeu-zau-san* ein Versuch mit der Anwendung des Naturselbstdruckes auf die Wiedergabe von Pflanzen-Blättern gemacht.

Obwohl die Kenntniss des abendländischen Verfahrens, Zeichnungen durch den Kupferstich und die Radirung zu vervielfältigen, schon im vorigen Jahrhundert durch die Holländer nach Japan gelangt war, haben diese Künste sich nicht recht einbürgern wollen. Die ersten Versuche machte jener selbe Shiba Gokan, welcher sich auch zuerst im perspectivischen Zeichnen versuchte, um das Jahr 1780. Die Erklärung dafür, dass die neue Technik keinen Beifall fand und in der Folge nur selten und mit unerfreulichem Erfolge angewandt wurde, finden wir darin, dass sie mit der herkömmlichen zeichnerischen Technik in grundsätzlichem Widerspruch stand. Verleugnete diese durchaus das europäische Verfahren, Schatten und Halbtone durch mehr oder minder dichte, parallele oder gekreuzte Strichlagen hervorzurufen, so konnte sie sich, ohne die Grundlagen ihrer ganzen Zeichnungsweise umzustoßen, nicht mit dem Kupferstich und der Radirung befreunden. Die schönen Gravirungen, welche wir auf den metallenen Einlagen "Kagami-buto" vieler knopfförmiger Netzke bewundern, konnten nicht zu der vervielfältigenden Kunst hinüberführen, da auch sie durchweg die Schraffirungen vermeiden und weit schönere Wirkung mit der freien, malerischen Behandlung erzielen, welche auf einer nur vom künstlerischen Gefühl geleiteten, beliebigen Austiefung des Grundes beruht. Ein Abdruck der meisten und schönsten solcher Netzke-Platten würde gerade die dunkelsten Schatten nur als weiße Stellen wiedergegeben haben und immer die durch das Spiel des Lichtes auf den abgeschrägten Flächen der Vertiefungen hervorgerusenen Halbtöne vermissen lassen.

So erklärt es sich, dass die meisten der seit Shiba Gokan's Tagen veröffentlichten Bücher mit Kupferdrucken nicht zu den erfreulichen Erscheinungen der vervielfältigenden Kunst Japans zählen. Für die bemerkenswerthesten der mit Radirungen illustrirten Bücher hält Anderson ein im Jahre 1855 von Okada Shuntosai unter dem Titel Doban saz-gwa-cho herausgegebenes Bilderbuch, eine im selben Jahr erschienene Folge von Ansichten der großen Heerstraße zwischen Tokio und Kioto "Tokaido go-jiu-san Eki," und etliche in den letzten Jahren veröffentlichte kleine Skizzenbücher. Mit keinem derselben ist aber der Name eines Künstlers von Ansehen verknüpft.

Um diesen Abschnitt unseres Buches unter freundlicheren Ein-

drücken zu schließen, als uns der Anblick des Verdrängens hochentwickelter national-japanischer Künste durch die einstweilen nur unvollkommen gehandhabten vervielfältigenden Künste des Abendlandes hinterlassen würde, wersen wir zum Abschied noch einen Blick auf die schon mehrsach erwähnten, Adzuma Nishiki-yé oder Surimono genannten Farbendruck-Einzelblätter, mit welchen vormals die Japaner von Bildung und Geschmack einander ihre Glückwünsche zum Neujahrsseste kundthaten. Um 1765 durch Suzuki Harunobu in Aufnahme gebracht, hat die Herstellung der Surimono lange Zeit die tüchtigsten Farbendruckkünstler beschäftigt, von denen manche gerade hierin ihr Bestes geleistet haben.

Die Katsugawa-Maler haben sich vor anderen darin ausgezeichnet, besonders zwei Schüler Shunsho's: Kubo Shunman, auch Shosado genannt, welcher zu Anfang unseres Jahrhunderts starb, und Gakutei Harunobu, welcher noch bis zum Ende der zwanziger Jahre arbeitete. Mit Gakutei wetteiferte sein Zeitgenosse Katsugawa Shuntei. Auch Hokusai hat schon ehe er mit der Herausgabe seiner Mangwa begann, viele hochgeschätzte Surimono geschaffen, und deren noch später, gegen das Jahr 1820, eine Anzahl unter dem Pinselnamen Taito veröffentlicht. Seine Blätter dieser Art zählen nach Hunderten. Ihnen sind auch die kostbaren Einzelblätter zuzuzählen, welche er als Programme für Gala-Vorstellungen zu verschiedenen Zeiten schuf und bald als Hokusai, bald als Sori bezeichnete. Nach Gonse sind diese Programmbilder das Höchste, was in dieser Gattung geleistet worden

Auch die Namen des Keisai-Yeisen, des Utagawa Kunisada, sowie eines ganzen Schwarmes geringerer, durch das "Kuni" in ihrem Namen gleichfalls zu Nachfolgern des Utagawa-Toyokuni gestempelter Maler finden sich häufig auf guten Surimonos des ersten Viertels unseres Jahrhunderts. Bald nachher geht mit dem Verfalle des Farbendruckes im Allgemeinen auch der Druck der Surimonos seinem jetzt schon seit Jahrzehnten besiegelten Untergange entgegen.

Aus der Reihe von Jahren, während welcher die Kunst der Surimono hoch gehalten wurde, ragen zwei Jahre durch ihre große Fruchtbarkeit an schön gedruckten Neujahrsbildern hervor: die Jahre 1804 und 1823. Jenes war das erste eines Cyclus der von China entlehnten Rechnung nach sechzigjährigen Cyclen, und zwar das erste des 74. Cyclus, ein "ne-no-doshi" oder Jahr der Ratte nach der abgekürzten Bezeichnung; dieses das zwanzigste Jahr desselben Cyclus, ein Jahr der Ziege "hitsuji-no-doshi." Das Jahr 1804, auch sonst eine Zeit festlich glanzvoller Entfaltung des japanischen Lebens, sah viele und dem Stil wie der Ausführung nach auch die schönsten von Hokusai's Surimonos entstehen. Im Jahre 1823 fanden Wettbewerbungen

in der Schaffung schönster Neujahrsbilder statt; Künstlervereine und andere Gesellschaften, unter ihnen vorzugsweise die *Hanagasa-ren* oder "Gesellschaft der Blumenhüte," suchten es einander in der Erfindung geistreicher und eleganter Surimonos zuvorzuthun und gaben den Künstlern Aufträge. Für die "Blumenhüte" schuf Katsugawa Shuntei u. A. seine reizende Folge der als anmuthige Frauen verschiedener Stände travestirten sieben Glücksgötter.

In den Surimonos beider Blüthenjahre finden sich nicht selten Anspielungen auf dasjenige Bild des Thierkreises, unter dessen Zeichen das Jahr stand. Im Jahre 1823 ist u. A. ein sonderbares Neujahrsbild des Hokkei entstanden, welches eine junge Holländerin mit einer Ziege am Halfterbande zeigt, im Hintergrunde getreppte Giebel europäischer Häuser. Ziege und Abendländer hier zu vereinigen lag nahe, da jene in Japan nicht heimisch, sondern erst durch diese eingeführt worden war.

Da die Surimono als fliegende Blätter von Hand zu Hand gingen, ist ihre Erhaltung in tadellosem Zustande oft nur günstigen Zufällen zu danken, sei es, dass man sie auf die Innenseiten von Buchdeckeln klebte, sei es, dass ein japanischer Kunstsammler Gefallen an ihnen fand und sie in einem Klebebande vereinigte. Ein solcher, ersichtlich gleich beim Erscheinen der Blätter vereinigter Band mit 72 zum Theil sehr schönen, sämmtlich für das Neujahrssest des Jahres 1823 bestimmter Surimonos findet sich im Hamburgischen Museum.

Die Vorwürfe, welche die Surimono-Künstler ihren Neujahrsbildern zu Grunde legten, umspannen die gesammte Joonographie der japanischen Kunst. Kein der Geschichte Chinas und Japans, kein dem Alltagsleben, kein der Thier- oder Pflanzenwelt entlehnter Gegenstand war grundsätzlich ausgeschlossen, wenn ihm nur irgend ein anmuthender, anregender Gedanke untergeschoben werden konnte. Nahe lag es aber, vorzugsweise solche Vorwürfe zu wählen, welche Beziehungen zum Neujahrsfest, zum Wiedererwachen der Natur aus ihrem Winterschlaf hatten oder auf Glückwünsche deutlich hinwiesen.

Häufiger als alle anderen Vorwürfe kehrt daher der blühende Mume-Baum immer und immer wieder in den mannichfachsten Ideenverbindungen, wie solche von den alten Dichtern in klassischen Uta's niedergelegt oder von den neueren vielfältig neu ersonnen wurden.

Diese Beziehung der Mume-Blüthe zum Neuen Jahr hätte unter der jetzigen Herrschaft des europäischen Kalenders keinen Sinn mehr; nach dem alten japanischen Kalender war aber Neujahr ein bewegliches Fest, welches bisweilen erst in die zweite Hälfte des Februar fiel. Bei seinem späten Eintreten geschah es oft, dass am Neujahrstage schon die Mume-Bäume in vollem Blüthenschmuck prangten,

was natürlich die allgemeine Festfreude steigerte und als ein dem beginnenden Jahre glückverheißendes Zeichen begrüßt wurde. Von den zahllosen Spielarten, welche durch gärtnerische Zucht aus dem wildwachsenden Mume-Baum entstanden waren, hatten viele ihre besondere Geschichte, welche nun auf den Neujahrsbildern bald andeutungsweise durch Stillleben hübscher Geräthe und Kleidungsstücke, bald durch Vorführung der dabei betheiligten Personen wiedererzählt wurde. U. A. hat Hokkei zahlreiche Surimonos dieser Art geliefert. Auch sonst waren die Surimonos das Feld, auf welchem die japanische Stilllebenmalerei ihre reizendsten Blüthen trieb.

Dass Künstler, welche in ihren übrigen Werken vielsach unter dem Einsluss der Schaubühne standen und ihren reichbekleideten Charaktersiguren prächtige Farbendrucksolgen widmeten, solcher Richtung gleichsalls in ihren Neujahrsbildern huldigten, versteht sich. U. a. hat Kunimune in dieser Form die Bildnisse von zehn der berühmtesten Schauspieler aus dem Ansang der zwanziger Jahre verewigt, und Gakutei die fünf Hauptpersonen aus dem Trauerspiel von der Rache Soga's, mit welchem nach altem Brauch alljährlich die Theatersaison eröffnet zu werden pslegte, als Gurimono-Bilder verwandt.

Unsere Vorstellung von der Bedeutung der Surimono im japanischen Leben würde aber unvollkommen sein, wenn wir sie nur als Erzeugnisse des Farbendruckes betrachteten. Vollständig werden sie erst durch die auf ihnen eingedruckten kurzen Gedichte, bald in der klassischen Form der Uta, bald in den leichteren und noch kürzeren Formen der neueren Dichtkunst. Bald im Scherz, bald mit ernsten Nebengedanken glossirt der Dichter das Bild des Malers oder dieser stellt dem poetischen Gedanken ein Bild zur Seite, welches ihn mit freier Anmuth fortspinnt, ohne immer als eine Illustration in unserem Sinne gelten zu wollen.

Gonse führt ein Gelegenheitsgedicht des seiner Zeit berühmten Dichters Kyoden auf einem von diesem selbst gezeichneten Surimono an. Mit Bezug auf das Bild besagen die Worte:

> "Des Mume-Baumes Duft für den Geruch, Der Nachtigall Sang für das Ohr, Die Kakifrucht für den Geschmack — Dies dreifache Glück wünsche ich Dir zum Jahre 1796."

Auf einem Surimono des Hokkei in der Hamburger Sammlung sehen wir neben einem Mumezweig besonderer Art ein Stillleben aus einem Vogelkäfig mit einer Nachtigall, einem großen Napf mit einem Salatblatt und allerlei Haus- und Küchengeräth; die beigeschriebenen Verse sagen dazu etwa:

"Durch den Flügelwind Gefangener Nachtigall Nimmer fallen ab Mumebaum's Blüthen, gemalt Auf ihres Käfiges Lack."

Ein anderer Neujahrs-Gruss in einer der Uta-Form ähnlichen, aber in der Wahl der Wörter weniger gebundenen, Kioka genannten Verssorm richtet sich solgendermaßen an den schönen Fuji-Berg:

"Du schweigender Berg, Dem der Rede Gunst versagt, Lächelst erheitert Heute am Neujahrsmorgen Bei der Kinder Frühlingsspiel."

Dazu hat ein ungenannter Surimono-Künstler einen mit bunten Mustern übersponnenen Ball und einen großen Kinderdrachen gezeichnet. Ein bei Hofempfängen zum Ceremonienkleid getragenes *Inro* ist dargestellt neben einem poetischen Gruß, welcher in den Worten:

"Frühlingshauch entströmt Deines Aermels Faltenwurf, Regst Du leis den Arm; Mahnst mich wie Mume-Baum's Duft An Tokiyo's Blüthenpracht!"

die Erinnerung an den glänzenden, farbenreichen Neujahrsempfang bei Hofe mit dem frühzeitigen Blühen der Mume-Bäume verschmilzt. Gakutei hat einem reizenden Blatte, auf welchem sich schneeweiße Mumeblüthen mit goldenen Staubfäden von der silbernen Mondscheibe abheben, die anmuthigen Verse beigefügt:

> "Seh' den Mume-Zweig Ich vor des Mondes Spiegel, Erscheint im Traum mir, Blüthen-umduftet, Mädchen, Dein Bild auf des Spiegels Rund!"





Schwalben im Regen. Schablonenmuster für Zeugfärberei.

# INHALT.

Vorwort S. I-IV.

# Die Natur Japans. S. 1—6.

Lage der japanischen Inseln 1. — Ihre Küstengliederung 2. — Gebirge und Flüsse 3. — Klima 4. — Die Jahreszeiten 4—5.

#### Die Pflanzenwelt. S. 7-14.

Ihre Mannigfaltigkeit. Formen der heißen Zone 7. — Formen des nördlichen Waldgebietes des alten Festlandes 8. — Besonderheiten. Nutzpflanzen 9. — Flora des Dünensandes, der stehenden Gewässer 10. — Flora der trockenen Hügel, der "Hara" 11. — Der Laubwald 12. — Die Nadelwälder und die Hochgebirgs-Flora 13.

## Die Thierwelt. S. 15-20.

Säugethiere. Hausthiere 15. — Vögel 16—18. — Reptilien 18. — Fische, Insecten. Krustenthiere 19. — Mollusken u. s. w. 20.

# Der Mensch. S. 21—32.

Vornehmer und niederer Typus 21-22. — Ursprung 22. — Verschiedene Ansichten über denselben 23-25.

Charakter der Japaner 26. — Eindrücke Kämpfer's 27. — Thunberg's, Maron's, Hübner's 28—29. — Bousquet's 30. — Rein's 31.

# Die Wohnung. S. 33-52.

Vergleich des japanischen mit dem europäischen Wohnhause 33-34. — Bauart 34-35. — Grundrifs 36. — Matten 36. — Schiebewände 37. — Tokonoma 38-40.

Innen-Decoration 40. — Toko-bashira 41. — Hashira-Kakushi 41. — Tapeten und Bemalung der Wände 42. — Ramma 43.

Die Dächer 44. — Die Ziegel 45. — Die Ziegel als Altsachen und in der Zierkunst 46. — Wellen-Ornament an Gebäuden 46.

Die feuersicheren Kura 47.

Fürstliche Wohnhäuser 48. — Die Yashiki und Shiro der Daimio 49—50. — Fehlen von Hochbauten für gemeinnützige Zwecke 51.

#### Die Baukunst im Dienste des Cultus. S. 53-80.

Die drei Hauptbekenntnisse der Japaner 53. — Der Shintoismus 53-55. — Sein Verhältniss zum Buddhismus 56. — Der Buddhismus 57-59. — Riten der Shintoisten und der Buddhisten 59-60. — Einwirkungen beider Lehren auf die bildende Kunst 60.

Die reinen Shinto-Tempel (Miya) 61-62. — Die Galgenthore, Torii 62. — Das Innere der Miya; das Gohei; die Gebethalle (Haiden) 63. — Die Geku- und Naiku-Tempel zu Ise 64-66. — Regelmässige Erneuerung der Shinto Tempel 66.

Die Buddha-Tempel 67. — Ihre Nebenbauten 68. — Bauart, Bemalung 68—69. — Die Nikko-Tempel 70. — Ihre Umgebung und Zugang 71. — Beschreibung der Tempelhöfe mit ihren Baulichkeiten 72—75. — Die Gebethalle 76—78. — Das Allerheiligste 78. Architektur und Landschaft im Allgemeinen 78—79.

#### Die Gartenkunst. S. 81-92.

Ihr Grundzug. Nachahmung der Natur 81. — Bücher mit Garten-Ansichten 82. — Der Hausgarten, die Schrittsteine 82. — Felsen 83. — Lieblingspflanzen. Vorliebe für panaschirte Pflanzen 83—84. — Für monstruose Pflanzen 84—85. — Hübner über die japanischen Gärten 85.

Die Chanoyu-Gärten 86-87.

Stein-Laternen, Lauf- und Ziehbrunnen 87. — Gartenhecken (Kaki) 88. — Ihre Anwendung in der Zierkunst. Die Sodegaki 89. — Winterliche Hüllen der Gartenpflanzen 90. — Parkähnliche Gärten der Schlösser und Tempel 90.—91. — Gartenhütten 92.

#### Der japanische Hausrath. S. 93-116.

Vergleich der japanischen Wohnungs-Einrichtung mit der europäischen 93. — Etageren. Schränke 94. — Tische. Sitzmöbel 95. — Kasten und Kisten, ihr Verschluss mit Schnüren 96. — Die Schreibkasten und ihr Inhalt, Tusche, Reibstein, Wassergefäse 97—98. — Kasten für das Muschelspiel, für Briefe, für Toilettenbedürfnisse. Figurirte Behälter 99. — Gesammteindruck der Wohnung 99.

Die Betten, die Kopfstützen (Makura) 100. — Beleuchtung mit Lampen und Kerzen 100-101.

Die Setzschirme (Tsuitate und Biyobu) 102-104. — Die Rollvorhänge (Sudare) 104-105. — Gewebte Vorhänge 105-106. — Das Kleidergestell (Iko) 106.

Das Feuerbecken (Hibachi) 107-108. — Heizung durch Feuergruben., Die Küche. Feuersbrünste 109.

Die Gefäse des Haushaltes; für die Speisen und Getränke 110, zum Räuchern (Koro) 111. —

Die Nippes (Okimono) und Ziergefässe 112.

Der Blumenschmuck 112-113.

Die häuslichen Heiligthümer (Kami-dana und Butsu-dana) 114.

Drohende Veränderungen in Folge des Eindringens europäischen Geschmackes 115.

Inhalt.

### Die Tracht. S. 117—134.

Grundzug der japanischen Tracht 117.

Der offene Aermelrock (Kimono) des Mannes und das Frauengewand (Okaidori) 118. — Die weiten Aermel (Tamoto), ihre Bedeutung im Leben und in der Poesie 119-120. — Die Gürtel (Obi) 120. — Die Leibwäsche 120. — Der Ueberrock des Mannes (Haori), seine Auszeichnung durch Wappen 120—121. — Die Beinkleider (Hakama) 121. — Hakama und Kamishimo, die Schlepphosen, die Hakama der Frauen 122. — Die Tracht der kaiserlichen Hofdamen 122—123.

Die Kopfbedeckungen, Hüte der Reisenden, der Pilger 123, der Komoso, der fahrenden Sängerinnen 124. — Haartrachten der Männer, der Mage 125. — Die auf dem Mage beruhenden Kopfbedeckungen, die Yeboshi 126. — Haartrachten der Frauen, Haarschmuck und Kämme 127. — Toilettenkünste 128. — Fusbekleidungen 129.

Die Faltfächer (Ogi) 129. — Die Blattfächer (Uchiwa) und andere Fächer-Arten 130. — Fächer-Geschichten und Fächer-Malereien 131. — Das Medicinbüchschen (Inro, Netzke), das Tabaksbesteck 131—132.

Die Regenschirme und Regenmäntel 132.

Tătowirungen 133.

## Die Bewaffnung. S. 135-150.

Alte Rüstungen in den Schatzhäusern der Tempel und im kaiserl. Schatzhaus zu Nara 135-136. — Costümbilder im Zenken-Kojitsou des Yosai 136-137.

Die japanische Ritterrüstung im 12. Jahrhundert. Die altjapanischen Rüstungen in der Armeria zu Madrid 137. — Leichtere Rüstungen vom Ende des 16. Jahrhunderts 138. — Alte Helme 138—139. — Aufzäumung der Streitrosse 139—140.

Angriffswaffen. Das Schwert 140. — Sein Tragen ein Vorrecht des Samurai; Gesetze und Anstandsregeln über das Schwertertragen 141. — Lang- und Kurz-Schwert 142. — Japanische Literatur über das Schwert 143. — Vorgeschichtliche Schwertformen 143—144. — Das historische Schwert (Katana) und seine Theile 144, das Stichblatt (Tsuba), der Griffbeschlag (Fuchi-Kashira und Menuki) 145. — Die Schwertscheide (Saya) und ihr Beschlag. Das Tatchi 146—147. — Das Schwertmesser (Kodsuka) und die Schwertnadel (Kogai) 147. — Das Schwert für den Vollzug der Selbsttödtung (Seppuku) und andere Schwert- und Dolchformen 148—149.

#### Die technischen Künste im Allgemeinen. S. 151—160.

Keine Grenzen zwischen der hohen Kunst und den decorativen Künsten oder dem Kunstgewerbe in Japan 151.

Allgemeine Eigenschaften ihrer Erzeugnisse: Sauberkeit und Genauigkeit der Ausführung 152. — Behandlung der Kehrseiten 153. — Scheinbare Unvollkommenheiten erklärt durch Freude an Altsachen, idyllische Neigungen, Lust an Gegensatzwirkungen oder Werthschätzung der Künstler-Skizze 154—155.

Freies künstlerisches Schalten mit den Stoffen und Bearbeitungsweisen 155—157.

— Persönliches Gepräge der kunstgewerblichen Erzeugnisse 157.

Entwickelte, vorwiegende, zurückgebliebene und fehlende Techniken 158-160. Die Malerkunst steht im Mittelpunkt der japanischen Kunstthätigkeit 160.

#### Die Malerei. 161-214.

Technisches 161-181.

Anderson's Charakteristik der japanischen Malerei 161—162. — Sammlungen japanischer Bilder in Europa 162. — Verdienste von Louis Gonse um unsere Kenntnisse der japanischen Malerkunst. Gegnerschaft Fenollosa's 163—164. — Das japanische

Rollbild zum Aufhängen (Kakemono) und seine Theile 164—165. Das Rahmenbild (Gaku) 166. — Das friesförmige Rollbild (Makimono), die bemalten Faltschirmwände (Biyobu) und andere Formen japanischer Malereien 166—167. — Die Papiersorten der Maler 168. — Die Malerseide. Die Pinselsätze der verschiedenen Malerschulen 169. — Gold, schwarze Tusche und Farbstoffe 170. — Dresser's Schilderung, wie japanische Malerarbeiten 170—173. — Haltung des Pinsels mit freier Hand 173. — Zusammenhang der Malkunst mit der Schreibkunst in Ernst und Scherz 174—176. — Unterrichtsmethoden. 176—177. — Abendländischer Einflus im 18. Jahrhundert 177—178. — Herkömmlicher Mangel an Linearperspective, perspectivische Versuche 178—179. — Harmonisches Colorit, Fehlen des Helldunkels, der Schlagschatten und Glanzlichter 180—181.

Geschichtliches. S. 181-214.

Anfänge der Kunst. Chinesischer Einfluss 182.

Neuntes Jahrhundert: Kosé-no-Kanaoka, seine Nachfolger 182—183. — Die alten buddhistischen Malereien (Butsu-yé) 183.

Elftes Jahrhundert: Vornehme Maler. Motomitsu, Gründer der Kasuga-Schule 184.

Zwölftes Jahrhundert: Toba Sôjo. Karrikaturen. Die nationale Malerschule Yamato-riu 184.

Dreizehntes Jahrhundert: Blüthe der nationalen Tosa-Schule, Gegenstände und Stil ihrer Malereien. 185.

Ende des vierzehnten Jahrhunderts: Wiedergeburt des chinesischen Kunst-Einflusses unter den Ashikaga-Shogunen. Cho-Densu. Josetsu. Soga Shiubun 186.

Fünfzehntes Jahrhundert: Sesshiu, grösster Maler der chinesischen Renaissance in Japan. Kano Masanobu, Begründer der Kano-Schule, sein Sohn Kano Motonobu 187.

Sechzehntes Jahrhundert: Stil und Vorwürse der Kano-Maler 188. — Decorative Richtung des Kano Yeitoku. Seine Malereien auf Goldgrund 189.

Siebzehntes Jahrhundert: Blüthe der Kunst unter den Tokugawa-Shogunen (von Fenollosa bestritten) 189—190. Kano Tanyu und andere Maler der Kano-Schule. Mitsuoki von der Tosa-Schule. Iwasa Matahei und die neue Richtung der Ukioye-Maler 191. — Hishigawa Moronobu, Hanabusa Itcho, Vertreter der neuen Ukio-yé 192. — Die Kunst in der Periode Genroku. Korin 193—194.

Achtzehntes Jahrhundert (Mitte): Erneuerter Einflus Chinas. Der Chinese Namping. Maler der Kano-Schule. Yosen 194—195. — Maruyama-Okio, Begründer der Shijo-Schule 195. — Der Thiermaler Sosen 196. — Kishi Doko, Begründer der Ganku-Akademie 197. — Die neue Ukioye-Schule; widersprechende Ansichten von Gonse und Fenollosa über ihre Bedeutung 197—199. — Ihre Vertreter in der ersten Hälste des 17. Jahrhunderts 200.

Ende des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts: Hokusai, bedeutendster Künstler der neuen Ukio-ye-riu. Sein Leben 200—204. — Fenollosas Urtheil über ihn 205—206. — Die Maler von Theaterbildern, Katsugawa Shunsho und seine Schüler 207. — Utagawa Toyoharu, Toyokuni und andere seiner Schüler 207. — Hokkei und andere Schüler Hokusai's 208. — Kiosai, seine politischen Karrikaturen 208—211. — Kikuchi Yosai aus der Shijo-Schule 211—212. — Warnung vor überstürzter Einführung europäischer Malweise 213.

# Der Buchdruck und die vervielsältigenden Künste. S. 215-294.

Einwirkung Chinas 215. — Erster Abdruck von Schrifttafeln in Japan i. J. 764. Erstes in Japan gedrucktes Buch v. J. 1157. Japanische Tafeldrucke des 12. bis 14. Jahrhunderts 216—217.

Inhalt. 299

Aelteste Drucke mit beweglichen Typen. Koreanische, mit beweglichen Typen gedruckte Bücher a. d. Anfang des 15. Jahrhunders 218. Erstes in Japan (1596) mit Typen gedrucktes Buch. Aufschwung und baldiger Verfall des Typendruckes 219-220.

— Alleinige Herrschaft des Holztaseldruckes bis zur neuesten Zeit 220.

Anfänge des Holzschnittes 221. — Anfänge des Farbendruckes 222. — Aeussere Ausstattung der Bücher 223. — Innere Ausstattung der Bücher, ihre Herstellung 224—226.

Vergleich der japanischen Holzschnitte mit den europäischen 227. — Verfahren der Holzschneider und Farbendrucker 228—230.

Die Wiegenzeit des japanischen Holzschnittes im 17. Jahrhundert. Hishigawa Moronobu 231.

Der Holzschnitt zu Anfang des 18. Jahrhunderts. Tachibana Morikuni's hauptsächliche Hölzschnittwerke 232-235. — Nishigawa Sukenobu's Werke 236-237. — Ooka Shunboku's Sammelwerke 237. — Torii Kiyonobu's erste Farbendrucke 237. — Seine Schüler und Nachfolger. Suzuki Harunobu, Erfinder der Surimonos 238.

Blüthe des Farbenholzschnittes nach 1760. Katsugawa Shunsho's Farbendruckfolgen 239. — Kitagawa Utamaro und seine Schüler. Yeishi, Utagawa Toyoharu und seine Schüler 240.

Die malerischen Reisebeschreibungen; Taka-hara Shuncho-sai ihr erster Meister 241.

Der Holzschnitt im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der Ukioye-Schule. Hokusai. Sein Werk. Erste Veröffentlichungen 241-243. — Seine Mangwa, ihre Ausgaben, Inhalt ihrer 14 Bände 243-258. — Seine hundert Fuji-Bilder 258-262. — Andere seiner Werke in Art der Mangwa 262. — Bücher mit Heldengeschichten 263. — Bücher für den Jugend-Unterricht 263-265. — Kunstgewerbliche Bilderbücher Hokusai's 265-271.

Werke anderer Künstler in der Art der Mangwa 272. — Hasegawa Settan's Reisebeschreibungen 272.

Werke des Utagawa Toyokuni, des Kunisada, des Kuniyoshi 272—274, des Hiroshige 274.

Einführung in den Inhalt der großen Bilderbücher dieser Künstler im Allgemeinen; ihre Beziehungen zu den klassischen Gedichtsammlungen, zu den Genji-Monogatari u. w. d. a. 274-281.

Vogel- und Pslanzenbilder des Sugakudo 281-282.

Die kunstgewerblichen Bilderbücher des Katsushika Isai 282-283, des Keisai Yeisen u. A. 285.

Werke des Shofu Kiosai; des Kikuchu Yosai 286. — Antheil der Kano-Schule, und der Korin-Schule an der Herausgabe illustrirter Bücher 287—288.

Bairei's Vogelbücher 288-289.

Lithographien. Lithographischer Farbendruck 289.

Kupferstich und Radirung. Grund ihrer geringen Erfolge 290.

Die Neujahrsglückwünsche in Farbenholzschnitt (Surimono) 291. — Hauptkünstler. Blüthejahre 291. — Vorwürfe 292. — Poetische Beigaben der Surimonos 293—294.

Inhalt 295-299.





Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W.

· .

•

•

•

•

• • . • . THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

SEP 18 2000

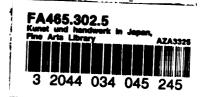

FA 465.302.5 Brinckmann, Justus, 1843-1915 Kunst und handwerk in Japan... DATE ISSUED TO Bindery Shelf PEC 14 '8 er Lairea C2 17 G FA 465.302.5

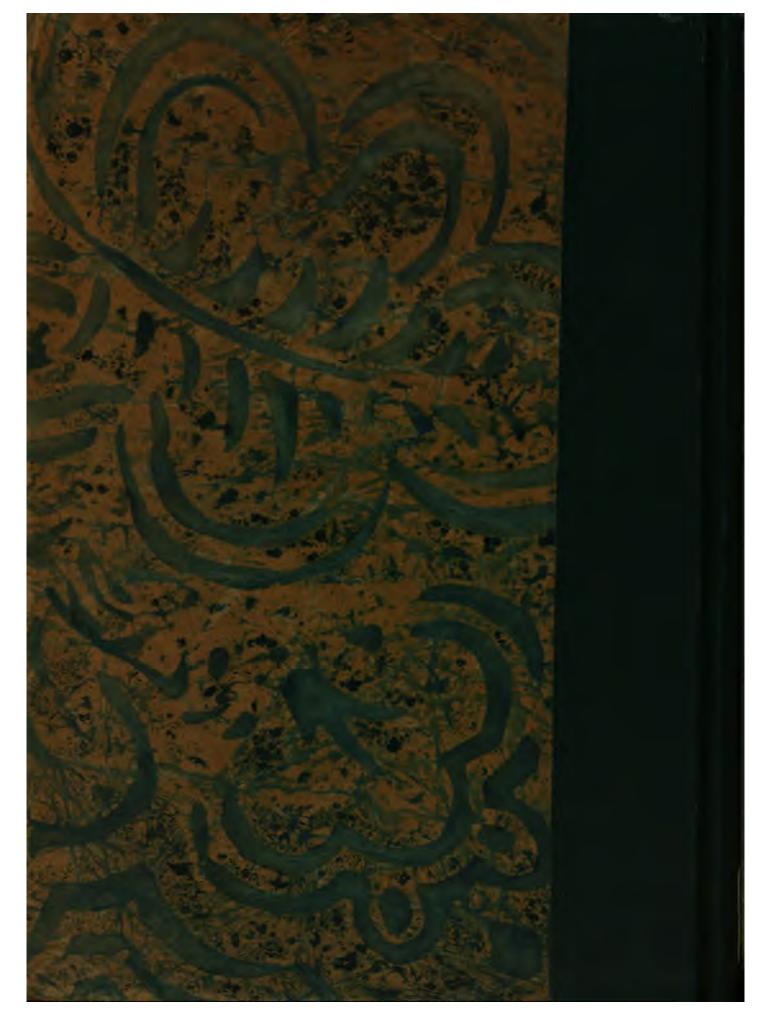